# Bergische Ortsnamen

Julius Leithaeuser

## HARVARD COLLEGE LIBRARY

ᆀ디션되면되면되면되면되면되면되면되면되면되면되



THE BEQUEST OF

H. C. G. VON JAGEMANN

Professor of Germanic Philology

1898-1925



# Bergische Ortsnamen,

Von

Julius Ceithaeuser,

Oberlehrer am Realgymnasium zu Barmen.



Elberfeld 1901.

Baedekersche Buch- u. Kunsthandlung u. Buchdruckerei, A. Martini & Grüttefien, G. m. b. D.

# Bergische Ortsnamen.

#### Von

Julius Leithaeuser,
Oberlehrer am Realgymnasium in Barmen.

Elberfeld 1901.

Baedekersche Buch- u. Kunsthandlung u. Buchdruckerei,
A. Martini u. Grütteflen, G. m. b. H.

1251,105

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY MAR 10 1958

7874

#### Vorwort.

Nachdem meine kleine Abhandlung über Ortsnamen mit dem Grundwort "Wasser" im Wuppergebiet in der Zeitschrift des Bergischen Geschichts-Vereins freundliche Aufnahme und Beurteilung gefunden hat, habe ich mich entschlossen, die vorliegende Arbeit, die Frucht langjähriger Studien, als ersten Teil eines zusammenfassenden Werkes über bergische Ortsnamen zu veröffentlichen.

Wohl bin ich mir bewusst, welche grossen Schwierigkeiten der Gegenstand darbietet, und dass wir auch heute noch, trotz einer Fülle von vortrefflichen Vorarbeiten gerade auf unserm Gebiete, in gar manchen Fällen nicht über Vermutungen hinauskommen. Darum kann und will auch dieser erste Versuch einer umfassenden Behandlung bergischer Ortsnamen keinen Anspruch auf Abgeschlossenheit erheben. Hoffentlich werden aber, durch diese Arbeit angeregt, zahlreiche berufene Hände sich regen, um vielfach noch vorhandene Zweifel zu lösen und so ein immer helleres Licht über unsere niederrheinischen Ortsnamen zu verbreiten. Dann wird das vorliegende Buch seinen Zweck erfüllen, nämlich an seinem bescheidenen Teile dazu beitragen, dass das Interesse für die wissenschaftliche Erforschung unserer Heimatskunde in immer weitere Kreise dringt.

Allen denen, welche die Arbeiten des Verfassers mit Rat und That gefördert haben, insbesondere den Herren Steuerräten Eickenbrock in Düsseldorf und Haffner in Köln, sowie auch den übrigen Katasterbeamten unseres Bezirks sei auch an dieser Stelle für ihr liebenswürdiges Entgegenkommen der verbindlichste Dank ausgesprochen.

Barmen, im Januar 1901.

Leithaeuser.

# Inhalt.

| Einleitung VII—XII                                         |
|------------------------------------------------------------|
| I. Ortsnamen mit Grundwörtern, die das Gelände bezeichnen: |
| Berg und Thal, Wasserscheide, Ebene, Flur.                 |
| Bodenart, -beschaffenheit, -gestaltung.                    |
| Graben, Strasse, Weg, Pfad 3-111                           |
| II. Die Gewässer:                                          |
| Fluss, Bach, Quell, Brunnen.                               |
| See, Teich, Aue, Lache, Sumpf.                             |
| Insel, Furt, Brücke, Steeg                                 |
| Einzelne Flussnamen: Agger, Anger, Bever, Dhünn, Düssel,   |
| Itter, Lippe, Rhein, Ruhr, Sieg, Strunderbach, Sülz,       |
| Wiehl, Wupper                                              |
| III. Die Gewächse:                                         |
| Baum, Strauch, Gebüsch, Wald, Rodung.                      |
| Heide, Weide, Wiese, Brühl, Bleiche.                       |
| Acker, Feld, Garten, Pflanzung, Wüstung 175-245            |
| Nachträge und Berichtigungen                               |
| Verzeichnis der Quellen und Abkürzungen 247-250            |
| Alphabetisches Verzeichnis der Grundwörter                 |
| Alphabetisches Verzeichnis der Orts-, Flur- und Fluss-     |

### Einleitung.

Die ältesten mir zugänglichen Versuche einer Erklärung von niederrheinischen Ortsnamen in grösserem Umfange rühren, abgesehen von dem allgemeinen Werke von Förstemann, aus den sechziger Jahren, und zwar von Oligschläger und Crecelius her. Ersterer, ein vortrefflicher Kenner unserer bergischen Mundarten, der auch ein umfangreiches handschriftliches Idiotikon hinterlassen, das noch der Herausgabe harrt, hat eine grosse Reihe alter Fluss- und Ortsnamen am Nieder- und Mittelrhein zu deuten versucht, wobei ihm seine Lokalkenntnis sehr zu statten kam. Bei seiner Belesenheit und seinem scharfen Blick für sprachliche Entwickelungen hat er unsere heimische Ortskunde um manchen wertvollen Beitrag bereichert, wenn auch viele seiner Deutungen durch spätere Forschungen längst überholt sind. Crecelius hat sich nicht nur um die quellenmässige Erschliessung unserer heimischen Geschichte ausserordentlich verdient gemacht, sondern kann auch recht eigentlich als der Begründer wissenschaftlicher Auslegung unserer niederrheinischen Ortsnamen bezeichnet werden. Seine Veröffentlichungen aus den ältesten Werdener Heberegistern und die daran angeknüpften Deutungen unserer alten Orts- und Flurnamen sind im grossen und ganzen noch heute von grundlegender Bedeutung und haben weit über die Grenzen unserer engeren Heimat wohlverdiente Anerkennung und Würdigung gefunden. Eifrig unterstützt wurde er durch den besten Kenner des benachwestfälischen Dialekts, Woeste, den bekannten Herausgeber des westfälischen Wörterbuches.

Neben Lacomblet, dem Herausgeber des niederrheinischen Urkundenbuches und Archivs, haben auch Bouterwek und Harless, jener der Mitbegründer des Bergischen Geschichts-Vereins, dieser der langjährige Leiter seiner Zeitschrift, unterstützt von zahlreichen anderen Mitgliedern, manches wertvolle Material beigesteuert, das in den 34 Bänden des genannten Vereins aufgespeichert ist.

Einzeldeutungen unserer oder verwandter Ortsnamen von Becker, Düntzer und Eltester finden sich in den Bonner Jahrbüchern, andere von Mieck, Mehlis und Pohl u. a. in Picks Monatsschrift und in den Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein

Für einen engeren Bezirk, nämlich für den Kreis Düsseldorf, hat Eschbach die wichtigsten Orts- und Flussnamen im Zusammenhange untersucht und auch die Flurnamen gelegentlich berücksichtigt. Den ersten Schritt zur Erschliessung des auf Katasterkarten und in Flurbüchern vorhandenen wertvollen Materials that der Düsseldorfer Geschichtsverein, indem er durch eine Kommission sämtliche Distriktsnamen seines Kreises aufzeichnen liess, die nebst einer Übersichtskarte von Bone herausgegeben wurden.

Um die Erforschung vorgermanischer, namentlich keltischer und lateinischer Ortsnamen des Rheinlandes haben sich besonders Esser und Marjan grosse Verdienste erworben, doch sind manche der von ihnen für keltisch gehaltenen Namen durch neuere Forschungen von Lohmeyer u. a. dem deutschen Sprachstamme wieder zugeführt worden. Marjan wies in der Eifel und im Hunsrück auch eine Reihe vereinzelter slavischer Namen nach.

Von den auf unsere Nachbargebiete entfallenden Veröffentlichungen von Dütschke, Jellinghaus, Lohmeyer, Tibus und Woeste für westfälische, Preuss für lippische. Anspach, Dornseiffen und Gallée für niederländische, Arnold und Vilmar für hessische, Kehrein für nassauische und Vogt für mittelrheinische Ortsnamen u. a. greifen naturgemäss manche auch auf unsern Distrikt herüber und konnten reichlich verwertet werden.

Nachdem Arnold auf Grund seiner Untersuchung hessischer Ortsnamen die Siedlungsverhältnisse deutscher Stämme zum ersten Male im Zusammenhang beleuchtet und so "diese Quelle historischer Kenntnis systematisch eröffnet" hatte, wurde bald auch die ganze Rheingegend in den Kreisdieser Forschungen gezogen. Für die Urzeit kommen hier die Arbeiten von Deecke und Cramer in Betracht: die früher allgemein herrschende Ansicht, dass die Kelten "das erste geschichtlich nachweisbare Kulturvolk" im Rheinlande gewesen, und dass infolgedessen keltische Ortsnamen die ältesten seien, war schon durch zahlreiche Gräberfunde und Schädel widerlegt worden, die auf frühere hier ansässige Stämme hindeuteten\*). Nun haben Müllenhoff und der französische Forscher d'Arbois de Jubainville\*\*) den sprachlichen Nachweis zu führen versucht, dass die ursprünglich im nördlichen Italien und südlichen Gallien ansässigen Ligurer einen Teil des westlichen Europa vor den Kelten besetzt hatten und sich in einzelnen Spuren im Rhein- und Maasthal, an der unteren Elbe und in Britannien nachweisen lassen. Müllenhoff hält diesen Volksstamm für vor-arisch. Jubainville für indogermanisch.

Für den Ober- und Mittelrhein setzte Deecke \*\*\*) diese Untersuchung im einzelnen fort und zeigte, dass in der oberrheinischen Ebene bis nach Bingen, im Mosellande bis Trier sich "eine Anzahl wahrscheinlich ligurischer geographischer Namen" erhalten habe, die man bisher meist für keltisches Sprachgut hielt, da naturgemäss "die gallischen Eroberer manche ligurische Sprachelemente in ihre eigene Sprache aufnahmen". Cramer dehnte diese Forschungen auch auf den Niederrhein aus und suchte in der ganzen Rheinprovinz. bis nach Holland hinein ligurische Namen nachzuweisen, die z. T. schon früher von Esser und Marjan für keltisch erklärt worden waren. So grosse Wahrscheinlichkeit auch die Ergebnisse aller dieser Untersuchungen für sich haben. so wird es doch noch weiterer eingehender Forschungen bedürfen, um diese wichtige Frage ihrer endgültigen Lösung zuzuführen. Vorläufig bleibt manches noch Hypothese, zumal

<sup>\*)</sup> S. Arnold, Studien zur deutschen Kulturgeschichte. Stuttgart 1882. S. 121 f.

<sup>\*\*)</sup> Les premiers habitants de l'Europe. 2. Aufl. Paris 1894.

 $<sup>^{***})</sup>$  Jahrbuch für Gesch., Sprache und Litt. Elsass-Lothringens. (X. 1894).

in solchen Fällen, wo es an urkundlichen Formen der Namen aus ältester Zeit mangelt\*).

Die fränkischen Wanderungen und Ansiedlungen im Rheinlande behandelt Lamprecht: An der Hand der Ortsnamen prüft er zunächst die vorfränkische (keltischrömische) Besiedlung, namentlich des Moselthales und der nordöstlichen Abhänge im Erft- und Roergebiet; verfolgt dann die alemannische Einströmung ins Saar-, Mosel- und Rheinthal (O.N. mit -weiler und -ingen), die oberfränkischhessische Einwanderung südlich der Mosel, besonders ins Nahe- und Saarthal (O.N. mit -bach), und untersucht schliesslich die eigentlich fränkischen Ansiedlungen an den Ufern des Nieder- und Mittelrheins: Als Ansiedlungsgebiet für die Salier, deren Ausgangspunkt die batavische Insel war, ermittelt er Toxandrien und das Flussgebiet der Schelde (O.N. auf -hem, -heim). Von den Mittelfranken, deren Ausgangspunkt das Rheinknie von Emmerich bis Wesel und weiter die Rheinlinie bis Düsseldorf war, siedelten die Chamaven im Maasgau an (O.N. mit -lo, -le, -dorf), wo sie sich z. T. zersplitterten, besonders da die Chattuarier, "ein hessischer Abspliss", ursprünglich an der Lippemündung wohnend, den Zipfel zwischen Maas und Rhein besetzten (O.N. mit -lar, -mar) und so die Chamaven von den Ripuariern trennten. Die letzteren, der Hauptstamm der Mittelfranken, deren Grundstock die Ampsivarier bildeten, siedelten links vom Rheine von Neuss bis südlich der Ahr an und dehnten sich später bis zur Mosel aus. Rechts vom Rheine gehörte ihnen schliesslich nur noch das Mündungsland der Ruhr (O.N. mit ·heim). Da aber die Ripuarier verhältnismässig spät vorrückten und in ein Gebiet drangen, dessen Bevölkerungsdichtigkeit ein geschlossenes Vorgehen verhinderte, ihnen auch die erforderliche Stammeseinheitlichkeit fehlte, so wurden sie später von den Saliern unterworfen.

<sup>\*)</sup> Während die vorliegende Arbeit schon im Druck war, erschien die Abbandlung von Cramer in vielfach erweiterter und ergänzter Form mit zahlreichen neuen Belegen als selbständige Schrift unter dem Titel: "Rheinische Ortsnamen aus vorrömischer und römischer Zeit". Düsseldorf 1901. Einzelnes konnte aus derselben im Folgenden noch berücksichtigt werden.

Eingehender noch untersucht Vogt in verschiedenen Abhandlungen die Wanderungen der Ampsivarier-Ripuarier. Auf Grund seiner Studien über die Ortsnamen auf -auel, -scheid und -siepen kommt er zu dem Ergebnis, dass die Ampsivarier ursprünglich an der unteren Ems sassen, später ins Sauerland (an die obere Ruhr, Lenne, Ennepe, Bigge), und als die Sachsen nachdrängten, Siegabwärts über den Rhein bis zur Mosel wanderten. Für sie sind jene Ortsnamen auf -auel, -scheid und -siepen charakteristisch, besonders die letzteren, da die benachbarten Chatten und Sachsen dafür das Grundwort siek bezw. seih verwandten, was noch heute in grossen Zügen die Flurnamen darthun.

Die vorliegende Arbeit enthält innerhalb der drei grösseren Gruppen "Gelände", "Gewässer", "Gewächse" die Ortsnamen (Naturnamen) alphabetisch nach Grundwörtern geordnet, weil dadurch die Benutzung des Buches, das sich an einen weiteren Kreis von Gebildeten wendet, wesentlich erleichtert wird. Freilich lassen sich bei dieser Anordnung gelegentliche Wiederholungen nicht vermeiden. Ein übersichtliches Register sämtlicher vorkommender Namen soll ein bequemes Nachschlagen ermöglichen.

Ausser den im Quellennachweise genannten Werken wurden die rechtsrheinischen Messtischblätter von der Lippe bis zur Lahn und Lenne, von den linksrheinischen nur die an den Rhein grenzenden; ferner die Liebenowschen Sektionen Berleburg, Düsseldorf, Köln, Krefeld, Laasphe, Lüdenscheid, Siegen, ältere Generalstabskarten von Düsseldorf (1844), Iserlohn (1839), Laasphe (1875), Lüdenscheid (1840), Köln (1844), Krefeld (1843), Solingen (1843), die Reymannschen Spezialkarten für Düsseldorf, Köln und Siegen und eine Menge von Sonderkarten bergischer Ämter und Städte aus älterer Zeit benutzt.

Zwei Punkte verleihen dem vorliegenden Werke einen besonderen Charakter, die, soweit ich sehe, in diesem Umfange in den bisherigen Untersuchungen nicht berücksichtigt worden sind:

 Die möglichst ausgiebige Heranziehung mundartlicher Formen der Grundwörter, die dem Verfasser bei seiner Kenntnis von Land und Leuten

- zu Gebote standen und die vielfach eine von der Schriftform abweichende und den Ursprung der Namen treuer bewahrende Gestalt aufweisen.
- 2. Die Verwertung jener überaus zahlreichen Flurnamen, die auf unseren ältesten Katasterkarten und in den entsprechenden Flurbüchern verzeichnet sind und die, trotz mancher Verderbnis in der Schreibweise, eine vortreffliche Ergänzung sonstiger Orts- und Flurnamen bilden.

Zur Feststellung dieser Distriktsnamen wurden, da sie gedruckt nur für den Kreis Düsseldorf vorlagen, die Karten und Flurbücher der Katasterämter Barmen, Elberfeld, Schwelm, Lennep, Remscheid und für die übrigen Gebiete des Bergischen Landes die der Katasterarchive in Düsseldorf und Köln durchgearbeitet.

Den vorliegenden "Naturnamen" sollen später die "Kulturund Siedlungsnamen" als zweiter Teil folgen.

## I. Das Gelände.

Berg und Thal, Wasserscheide, Ebene, Flur. Bodenart, -beschaffenheit, -gestaltung. Graben, Strasse, Weg, Pfad.

#### barm, barmen.

barm entspringt derselben indogerm. Wurzel bhar tragen, heben wie die nhd. Worte Bahre, Bürde, gebären, Geburt und Zuber und findet sich in heutigen Mundarten als barm und berm in der Bedeutung Bierhefe, Deichsohle (ostfr.), Wallabsatz, Dammweg (ndl.), Getreide- oder Heuhaufen (westf. und niederrh.), Tragbahre (nass.) — vgl. franz. bière — und Schoss (engl.)<sup>1</sup>).

Die Grundbedeutung Erhebung, Damm steckt auch in Barmen, das demnach Ort an der Erhebung (im allg.) oder am Damme oder Walle bezeichnet. Dieser Wall ist die allerdings erst seit 1552 im Thale urkundlich nachweisbare, aber sicherlich uralte Landwehr, die von Horath kommend das Wupperthal auf der Gemarke quer durchschnitt und über Scharpenacken nach Bevenburg und Rade lief. Teile derselben sind noch heute vielfach zu sehen. An diese Landwehr grenzte nach Westen hin unmittelbar der alte Herrenhof Barmen, später auch Hof in den Dörnen oder Dörnerhof genannt, der diesem Walle seinen Namen verdankt. Der Wall bildete Jahrhunderte lang die politische, kirchliche und gerichtliche Grenze, mit der die sprachliche Grenzscheide zwischen Franken und Sachsen bis auf den heutigen Tagzusammenfällt. Dass das Gefühl für den im Ortsnamen steckenden Gattungsbegriff bis in die neuere Zeit wach geblieben ist, ergiebt sich aus den folgenden urkundlichen 1160 Barmon, 1244, 1399 die Barme, 1466, 1527, 1593 Barmen, in dem Barmen, die Barmen, 1565, 1602 in den Barmen, 1715 mit denen Barmen, 1804 der Barmen.

1\*

<sup>1)</sup> Teuth. 1. barme = "heffen". 2. barmen "dat is en dyck of dam weder tobeteren" (ausbessern); mnl. baerm, nl. barm, barmte, e. barm, ae. barm, berm, ags. bearm, an. barmr u. s. w. Doornk. I. 107. Vgl. e. bear, ae. beren, beoren mit dem niederrhein. bören, büaren = heben; s. Weigand I, 175. Grimm II, 293, 302. Arnold 74, 125, 523.

der ganze Barmen<sup>2</sup>). Barme i. Kr. Jülich lautete 1220 und 893 Barme; Barme im hannov. A. Verden, 1290 Berme, Barmbeck bei Hamburg 1290 Bernebeke, vgl. auch Barmstedt (Kr. Pinneberg, Holstein), Barmbach und Barmbacherfeld in Nassau. In England kommen vor die O.N. Barmbrough (York), Barmby on the Moor (York), Barming (Kent), Barmston (Durham).

3) S. Z. 2, 322; 4, 214; 16, 76 ff.; 17, 13, 59 ff.; 19, 91 ff. Lac. U.-B. Vgl. auch: J. Schmidt, Geogr. und Gesch. des Herzogtums Berg. 1804 und Barmer Zeitung v. 15. II. 96.

Anm.: Laut briefl. Mitteilung deutet Lohmeyer Barmen = Barmana als Wasser von der Hochfläche und nimmt an, dass der urspr. Bachname des heutigen, übrigens urkundlich allein vorkommenden Cleferbaches erst auf den Ort übertragen sei. Nun hat aber nachweislich der alte Herrenhof, der den Namen Barmen allein führt, auf der Wupperinsel, dem noch heute so genannten Werth, gelegen und wird seinen Namen schwerlich von einem kleinen in der Nähe mündenden Bache erhalten haben, zumal gegenüber, auf der Nordseite, ein anderer Bach etwa von derselben Grösse, der Kuhlerbach, mündet. Ein "Wasser von der Hochfläche" ist überhaupt für unser ganzes Thal nichts Charakteristisches, da von beiden Höhen eine Menge solcher Bäche ins Thal laufen. Gauz anders verhält es sich dagegen mit der dem Landesherrn gehörigen Landwehr, die, wie oben bemerkt, von altersher das Thal durchquerte und so jene Wupperinsel in zwei Hälften teilte, deren westlicher, den Überschwemmungen des Flusses weniger ausgesetzte Teil die Stätte der ältesten Siedelung wurde. Diese Landwehr bildete, bei Emmerich beginnend, ein fortlaufendes Gauze und umspannte vom Rheine bis hinab zur Sieg in grossem Bogen das ganze Bergische Land. Neben einzelnen Überresten lassen vor allen Dingen die zahlreichen O.N. Landwehr, Lantert u. a. den Lauf derselben noch jetzt deutlich erkennen. Ob sie, wie Fahne, Schneider u. a. meinen, bis in die Römerzeit zurückreicht, wird sich jetzt kaum noch im einzelnen nachweisen lassen, ist aber nach neueren Untersuchungen nicht unmöglich.

Vgl. Fahne, Z. 4, 1—32. Schneider, Bonner Jahrbücher X, 61; Jahrb. d. Düss, G.-V. V., Neue Beiträge Heft 1—14. A. Werth, 3. Nachtrag zur Statistik des Stadtkreises Barmen. 1877 S. 17 ff. — Übrigens liesse sich aus der Grundbedeutung von barm auch die von Bogen, Krümmung in horizontaler Richtung ableiten (wie sie Woe, für Barme bei Iserlohn annimmt), dann wäre Barmen Ort an der Krümmung, was für die Lage an der grossen Wupperkrümmung durchaus zuträfe.

#### berg, m.

Dieser noch heute im hd. geläufigste Gattungsname zur Bezeichnung von ansehnlichen Erderhöhungen ist ein altes gemeingerman. Wort; es hat seine Grundbedeutung "hoch, Anhöhe" bewahrt und kehrt in den meisten Mundarten wieder<sup>3</sup>).

In O.- und F.N. treten neben dem einfachen Grundworte ohne Endung auch mancherlei Formen mit Endung (bergus, bergo, berghis, berga, berge, bergum, bergon u. a.) auf <sup>4</sup>). Auf hessischem und alemannischem Gebiete findet sich häufig der Dat. Plur. bergun, bergin, neuere Form bergen. Die bergische Aussprache bereg oder berig findet ihr Gegenstück schon im ahd. bereg, pereg, perag <sup>5</sup>). In unserer gebirgigen Gegend sind O.- und F.N. mit diesem Grundworte naturgemäss sehr zahlreich.

Deutliche mythologische Spuren enthalten die beiden sehr alten Namen Godesberg<sup>6</sup>), deren ersterer das heutige

<sup>3)</sup> bg, berich, ofr. gött. altm. barg, ahd. berg, perg, perc, perak, pereg, mhd. berc, birg, mnd. bergete, (Gebirge), as. berg, afries. berch, birg, ags. beorh (Grabhügel), e. to bury (ags. byrgan) begraben; an. bjarg, björg, Fels, Klippe. Heyne I, 363. — Zwei besondere Bedeutungen hat berg in einzelnen Mundarten angenommen: 1. Die von Wald im bg. und westf. (Woe. 27), weil hier Berg und Wald, in alter Zeit wenigstens, meist identisch waren (vgl. im Barmer Grundbuch von 1642 "ein Busch, der Riescheider Berg genannt"). 2. Am Niederrh. und im Westerwald die von Bergwerk, Kohlengrube (auf den Berg gehen, fahren) dazu bergen = in der Grube (als Bergmann) arbeiten; s. Kehr. Wtb. 71. Nach Heyne bezeichnen Bergleute mit "Berg" "das neben den Gängen brechende oder von selbst abfallende taube Gestein".

<sup>4)</sup> Först. 266 f. Nach ihm "giebt es sicher auch einen undeutschen Stamm derselben Form", da sich "die mit berg und perg aus dem Altertum überlieferten O.N. von Kleinasien bis nach Spanien hin vorfinden".

<sup>5)</sup> Ein solcher Einschiebevokal ist der herg. Volkssprache auch sonst eigentümlich, bes. zwischen r und Kons. und n und Kons.: milich, kiriche (schon as.), heinerich, karel (Karl), fünef, hanef, senef, frennigen (Franjen), männeken. Oft wird auch statt des i ein d eingeschoben, wie in hendrek (Heinrich), klender (kleiner).

<sup>6)</sup> Der von Kluge (Beiheft zur Zeitschr. d. Allg. D. Sprachvereins 1895 S. 95) geleugnete lautliche Zusammenhang zwischen diesem Godesberg und dem nd. Gudesdag, berg. Gödesdag – Mittwoch ist doch wohl

Godesberg a. Rh. bezeichnet (947 Vuodenesberg, 1131 Gudenesberg, 1332 Gudensbergh, daneben Gudenouwe, 1372 Gudesberch), letzterer Flurname für den Höhenrücken, der früher die Grenze der Ämter Düsseldorf und Mettmann bildete und zugleich für den an diesen Berg anschliessenden Wald (1218 Güdesberch, 1282 Gudesberg); später erhielt der Berg und die an seinem Fuss entstandene Ortschaft den Namen Grafenberg?) (1517 dat guitgen am grauenberge); die Waldung dagegen zwischen dem Berge und Gerresheim bewahrte den Namen Godesbusch (1417 Gudisbusch), am (im) Jodesbusch K. Düsseldorf (Gerresheim) oder auch Gotzbusch (schon 1557°); vergl. auch Godesheim w. Godesberg a. Rh. und Gudenau sw. Villich (M. Godesberg).

Viele Bestimmungswörter deuten auf die Lage, Gestalt, Ausdehnung oder Beschaffenheit des jeweiligen Berges.

zweifelsohne vorhanden, denn der Wechsel zwischen G und W ist auch in anderen O.N. nachgewiesen. Vgl. Gutach in Baden, 1112 Wûta, erst im 16. Jh. Gutach; Gütenbach, 1360 Wûtenbach. Die Wutach wird noch jetzt in einem Teile ihres Laufes Gutach genannt; in Urkunden wechseln beide Formen. Gutenswegen bei Magdeburg im 10. Jh. Vodenesvege. Andere Beispiele bei Miedel, Alemannia XXVII, 1-2.

<sup>7)</sup> Der Name Grafenberg leitet sich nach Harless nicht von den alten bergischen Dynasten her, sondern "von einem Holzgrafen der anstossenden Flinger Mark oder von einem Aufsitzer, auf den sich des Vaters oder Ahnen Amtstitel als Familienname vererbt hatte". Z. 7, 207.

<sup>8)</sup> Die Ausspr. Guodan mit gutturalem Anlaut statt Wuotan ist schon alt und scheint zuerst den Franken eigentümlich gewesen zu sein, wie schon Crec. vermutet, und sich von ihnen zu den Sachsen und Longobarden verbreitet zu haben. Vergl. Paul. Diac.: De gest. Lang. I, S "Wotan quem adiecta litera Guodan dixerunt." Caes. v. Heisterb. 8, 46 "Gudinsberg vel, ut allii dicunt Wudinsberg." Vielleicht ist dieser gutturale Anlaut kein Zusatz, wie Paul. Diac. meint, sondern überhaupt schon ursprünglich vor bezw. mit dem Reibelaut gesprochen worden und erst später fortgefallen, während ihn einzelne Stämme noch länger beibehalten und das w unterdrückt haben. Übrigens ist der Übergang von guttural klingendem w zu g lautlich wohl zu begreifen und kommt, abgeschen vom Romanischen, auch sonst im Deutschen vor bes. in Westfalen. Vergl. unten oege und oog: aue, ferner westf. fruwwe: S. auch Jell. 149. Simrock, Handb. d. d. Myth. 4 frugge == Frau. S. 167, Grimm, Gesch. d. d. Spr. I., 114, Mogk, D. Myth. in Pauls Grundriss d. germ. Phil. I., 1067 f.; s. auch Heyne, Aufr. Gr. S. 30. Z. 7, 314.

Die Lage: Westerberg K. Lüttringhausen (Westen), Sudberg s. Kronenberg, Sonnenberg (B.) sw. Elsenroth (Wiehl), Flur K. Gummersbach u. K. Odenthal (Borsbach), Ort w. Vierkotten (Overath), Winterberg sö. Schwelm, nw. Dönberg, bei Barmen auf alten Karten der Abhang des heutigen unteren Murmelbachthales; aufm kalten Berge K. Hückeswagen (Tannenbaum).

Die Gestalt: Homberg a. Rh. im Kreise Moers hiess im 9. Jahrh. Hohonberg (1047 Honberge) - am hohen Berge; ähnlich: Hohenberg w. Wülfringhausen (Wiehl), nw. Elberfeld, ö. Diefhausen (M. Velbert), ö. Ratingen (1265 Hoemberge); Honsberg s. Remscheid und nö. Krähwinkelerbrücke sind fraglich. Plattenberg w. Grünthal a. d. Volme (Hagen), während das entsprechende Plettenberg i. Kr. Altena 1060 Plettonbraht d. h. Platte an der Bracht bedeutet (schon 1314 Plettenberge); im Volksmunde noch heute Plettmert. Stapelberg n. Rummenohl (Lüdenscheid); im Lütkeberg (= kleinen Berg) K. Rade (Hagen); Langenberg (B.) n. Meinerzhagen, O. an der Bahnlinie Elberfeld-Kupferdreh (1356, 1527 Langenberg = am l. Berg), der zur Herrschaft Hardenberg gehörte und mit dieser 1355 in den Besitz des Grafen v. Berg überging. Andere Langenberg liegen ö. Hückeswagen, ö. Ratingen (B.) ein langer Berg ö. vom Unnenberge; Scharpenberg bei Schwelm (vergl. Scharpenacken s. Barmen); Scharfenberg s. Kupferdreh u. bei Mülheim a. d. R. (1269 sub scarpenberge); auch sö. Altenrath (Wahlscheid) liegt ein Berg, der scharfer Berg heisst; vergl, am gähen Berg K. Lindlar (Breidenbach); Knollenb. sö. Kleff (Velbert); Bollenb. Gräfrath: Pinnb. nw. Heisterschoss (Ruppichteroth); Schellenberg (schiefen B.) (Barmen); im Schmallenberg K. Lüttringhausen (Niedersondern): Nasenb. sw. Bossel (Hattingen); Schraubenb. (B.) n. Grünenbach (Wiehl); am Hangb, K. Hückeswagen (Hagen).

Die Beschaffenheit oder Steinsart: Felsenberg w. Schwenke zw. Halver und Rade; Steinb. O. n. Remscheid und B. ö. Hückeswagen und ö. Aprath; im Steinberg F. K. Rade (Hönde) K. Gummersbach (Hardt), "ein Landt der Steinberg genannt" (1642) in Barmen; Sandb. F. nw. Unterbach (Mettmann), ö. Monheim a. Rh., nw. Reininghausen

(Gummersbach); Kalkb. K. Gum. (Remmelsohl) nw. Waldbroel; Leiberg O. nw. Gimborn (Lindlar); Leienb. bei Hardenberg (Mettmann) desgl. B. w. Schmitzhöhe (Overath), daselbst auch eine Leienhöhe; Isenberg zw. Nierenhof u. der Ruhr (das Schloss hiess 1150 Isenborch, 1193 Isenberch); Bleiberg in der Gem. Richrath (Velbert) desgl. B. ö. Fahrenberg (Wiehl); Kupferb. sö. Kreuzberg (Wipperfürth).

An vorbeifliessende **Gewässer** lehnen sich an: Aggerberg (B.) w. Eckenhagen; Biggerb. (B.) unweit der Bigge (Nebenb. d. Volme); Dhünnb. ö. Eulen (Kürten); Düsselb. n. Frinsberg (Mettmann); Siegb., heute Siegburg (s. u.); Wupperb. unterhalb Burg.

Andere solcher Namen sind den auf diesen Bergen wachsenden **Pflanzen** entlehnt und bezeichnen den Wald im allgemeinen: im Löhberge K. Lüttringhausen (Halbach); Hahnerberg (Hahn — Hain) s. Elberfeld; auf den Hackoder Haubergbetrieb weisen hin: Hackberg sw. Moitzfeld (Overath); Hackenb. n. Bergneustadt (Gummersb.) w. Lennep (1550 Haickenbirg u. Hackenberch) u. öfter, vgl. Sengenberg K. Wipperfürth (Wasserfuhr), im gebrannten Berg K. Odenthal (Busch).

Ausgerodeten Wald zeigen an: Rodenberg sö. Grosseheide (Kürten); Rodb. zwischen Langenberg und Werden (875 Rodberg, 1050 Rodberga); Rottb. s. Nickhorn (Velbert), vielleicht auch Kahlenberg sw. Wipperfeld, K. Odenthal (Altenberg) und ö. Marienheide: Dörrenberg bei Ründeroth (zu dörr - dürr, wenn es nicht zu dorn gehört), vgl. am Dorrenberg bei Elberfeld, (1302 Dorenburg, 1598 Dormberg, 1609 Dornenbergh); am blanken Berg K. Burscheid; stehen gebliebene Baumreste: Strünkelberg s. Oberbauer (Rade) zu Strunk - Wurzelstock; vgl. Wurzelnberg K. Kronenberg (Dohr); Stöckerb. bei Dorp zu Stock = Baumstumpf; dasselbe bezeichnet Stub, stubben in Stübchensberg n. Barmen; Klüppelb. s. Klaswipper zu Klüppel- oder Knüppelholz: Strükerb. zwischen Schwelm und Gevelsberg Struk = Strauch. Vgl. auch Wijnberg (801 widubergi [zu as. widu Holz]).

Einzelne Baumarten: Eichelberg K. Hückeswagen (Feld); Eichenb. ö. Mettmann; Eickenb. bei Solingen;

Eickerb. (B.) bei Rüggeberg; Beuckenb. (= Buchenberg) ö. Mühlinghausen (Rade); Dannenb. nö. Neviges, nö. Müllenbach (Gummersb.); Heisterb. (B.) ö. Hallenscheid (Hohenlimburg); Hesterb. nö. Rüggeberg zu heister = Buche; Lindenb. K. Lüttringhausen (Westen), K. Hückeswagen (Feld); Eschenb. K. Hückeswagen (Feld); Elsenb. ebenda (Hombrechen); einzelne Straucharten: Dörnerberg s. Oberbauer (Rade)9); Heidb. zwischen Haan und Wald. w. Solingen u. K. Lüttringhausen (Stossberg); Flachsb. Solingen; Hülsb. zwischen Lüttringhausen und Ronsdorf; am Hülsenb. bei Kuchhausen (Mettmann), K. Hückeswagen (Feld) (1611 Heulsbergh); Wachholderb. lrh. bei Hemmersbach (Bergheim); ihm entspricht unser Sprockhövel (Sprock = Spork - Wachholder) und Sporkelerb, bei Sporkert ö. Ronsdorf; am Schleberg F.N. in Barmen (1642); Elbernberg (Elbern = Erdbeeren) 10) K. Lüttringhausen (Dahlerau); vgl. aufm Elbersberge K. Gummersbach (Berrenberg).

Andere Bestimmungswörter enthalten die Namen von Tieren: Hirschberg K. Rade (Graffweg), im Herzberg K. Rade (tolle Juffer); Hirzenberg (B.) bei Lützenkirchen (Solingen), vergl. Hirzhornberg so. Birken a. d. Sieg; im Hatzberg K. Hückeswagen (Dörpholz); diese Namen enthalten wie die Barmer F.N. Herzkamp und Hatzfeld (1642 Hertzfeld) die ältere nd. Form für Hirsch herte, harte 11); Rehberg w. Schmitzwipper u. sö. Bredenbruch (Gummersbach) n. Wipperfürth; Fuchsb. bei Rade, desgl. K. Hückeswagen (Bever); Voisb. ö. Düssel (Elberfeld); Wildberg K. Waldbröl; Wolfsb. K. Hückeswagen (Eckenhausen); Viehb. K. Wipperfürth (Breibach); Ziegenb. s. Altenrath (Ruppichteroth); Dachsb. K. Hückesw. (Westhofen); Erlekatzb. ebenda (Langenberg); Vogelb. nw. Frielingsdorf (Lindlar) nw. Elberfeld; Falkenb. sö. Remscheid, w. Millrath (Mettmann) nw. Elberfeld; Elsterb. K. Wipperfürth (Calsbach); Schneppenb. s. Denklingen (Wiehl); Daubenb. K. Odenthal

<sup>9)</sup> Der Plur. des berg. dôn (mit offenem o = dorn) ist umlautend dôn (Dörne), daher auch der Barmer Hof "in den Dörnen".

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Daneben berg. auch elberten, wie wolberten (Waldbeeren), bromerten (Brombeeren), himmerten (Himbeeren), buttelten (Hagebutten).

<sup>11)</sup> Noch jetzt heisst der Hirsch im berg. Volksmunde Hatzbock.

(Altenberg); Taubenb. s. Denklingen (Wiehl); Hasenb. w. Gerhardsiefen (Wiehl) sw. Egen (Wipperf.) u. bei Altena; Kanienenb. sö. Essen: Birkhahnerb. bei Steinbüchel (Solingen); Meisenb. ö. Ehreshoven (Engelskirchen) s. Krahenhöhe, sö, Loope (Gummersbach): Finkenb. sw. Lohernocken (Hagen); Üllenb. (Eulenberg) s. Elberfeld; Kronenb. (i. 14. J. up dem Croymberge, 1312 Cromberg, 1550 Kromberg) entstand aus Kronberg und bedeutet Krähenberg 12); vergl. dazu Kronenb. bei Kettwig (1050 Cronberga); Kragenberg und Krahenberg K. Hückesw. und Krahenhöhe bei Solingen: Kranenberg K. Düsseldorf: Krähenberg s. Kupferdreh und K. Wermelskirchen (Born): ferner Kreienberg 13) nö. Wiblingwerde. Vielleicht ist auch Greiberg K. Gummersbach (Rospe) nichts Anderes als Kreiberg. Nach anderen Tieren sind benannt: Katzenb. K. Siegburg (Mürscheid): Rattenb. K. Hückeswagen (Feld); Hummeltenb. (Hummelte Hummel) nw. Hückeswagen 14); Ameisenb. K. Waldbroel (Wildberg); Fliegenb. (B.) w. Lohmar; Beienberg K. Hückeswagen (Höh) - Bienenberg wie auch Bevenburg bei

Andere Namen deuten auf die Thätigkeit des Kulturmenschen wie: Mühlenberg (B.) w. Engelskirchen u. die Ortschaften Mühlenb. im Gelpethal ö. Dahl, ö. Hückeswagen, ö. Scheel (Lindlar); vgl. das Mühlenb., das auf d. M. Altena auch in der dial. Form Möllmerg verzeichnet ist. Ferner: Samenb. nw. Rummenohl (Lüdenscheid); Kottenb. s. Kettwig v. d. Brücke; Hüttenb. w. Bellingroth (Engelskirchen); Weinsb. bei Solingen; Galgenb. K. Wipperfürth (Dierdorf); Kreuzb. bei Wipperfürth; Pfaffenb. n. Glüder; Papenb.

Barmen und auf d. M. Ruppichteroth.

<sup>12)</sup> mnd. kra, krage, krei, kreige, mhd. krâ, Gen. krân, berg. krei, od. krô, wf. kraige, nass. krah, kroh, gött. kreie, kreije, nl. kraai, ags. crave, e. crow. Das n ist dem b angeglichen und zu m geworden ähnl. wie noch jetzt in der Umgangssprache: Ambruch statt Anbruch, ambei statt anbei u. s. w. gesagt wird.

<sup>18)</sup> Ebenda Kranendell, -kamp, -häu, Kreienhütt und Krägeloh. Auch Krefeld gehört hierher (1050 Krinvelde, 1116 Creinuelt, 1376 Creyuelt); vergl. ferner Krähensiefen n. Klingerath (Overath), Krähenbach sw. Halzenberg (Kürten), Krahnheide s. Dillenberg (Elberfeld).

<sup>14)</sup> Vergl. hierzu die Hornisgrinde im nördl. Schwarzwald.

n. Krähwinklerbrücke, s. Remscheid; Kerkenb. s. Altenvörde; am Kirchberg K. Hückeswagen (Hombrechen).

Mit Personen- oder Familiennamen sind gebildet: Dreesberg (zu Andreas) sw. Langenberg; Engelsb. od. Engelnb. bei Barmen und Elberfeld (zu Engel, abgekürzt aus Engelbert); Friedrichsb. am Kiesberg bei Elberfeld; Gretenb. bei Stollshaus (Mettmann): Götzenb. (zu Götz aus Gottfried) 15) ö. Stinshof (Mettmann); Hensb. (zu Hens. Hans) bei Solingen: Ludenberg bei Gerresheim (1050 Ludonberga): Luden Gen, zum gekürzten P.N. Liut, Lud; Noltzenb. (Arnoldus): Nützenb. (wenn die Schreibweise Lützenb. auf älteren Karten die urspr. ist)16); Pickhardtsb. od. Pickersb. bei Elberfeld, 1590 Pickersbergh; Stoffelsb. (zu Stoffel aus Christoph) s. Beyenburg (Barmen); Tönisb. (Antonius) sõ. Weyersberg (Hilden). Hierher gehört auch der Barmer Flurname Mottenberg (schon 1642, zusammengezogen aus am Ottenberg zu Otto)<sup>17</sup>). Das umgekehrte Verhältnis liegt vor in dem O.N. Ehrenberg zw. Barmen und Schwelm (1466 up dem Mehrenberg, Vogels Mehrenberg, 1634 ufm Mehrenberg), der den gekürzten P.N. Mero, gen. Meren ent-Hier wurde aus Missverständnis - vielleicht von Beamten, die der niederd. Sprache unkundig waren — das stammhafte m von dem Namen getrennt.

Krautsberg, Wichelhausb., Henschemachersb. (Handschuhmacher, vgl. den P.N. Teschemacher) in Barmen enthalten die Namen von Familien; der letztere, wie auch der Wollspinnersb. n. Barmen deuten zugleich auf besondere Industriezweige.

<sup>15)</sup> Andere berg. Abkürzungen für Vornamen sind: Drickes (Henricus, Heinrich), Kunz oder Kort (Konrad), Lutz (Ludwig), Noltz (Arnoldus), Otz (Otto).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Vgl. dagegen Nossenberg 1610, an der Neutzen 1607 und an der Nutzen 1611.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Der Gen. Otten findet sich auch im Elberfelder Ottenbruch, sowie in Ottenberscheid sw. Bärenbroich (Overath). Ähnlich zus. gezogen ist der Barmer F.N. Mallack aus am Allack (Erlacker). Ferner Mauel (Rittersitz bei Rosbach a. d. Sieg) aus am oder im Auel. Vgl. auch die Lipp. F.N. Malinershaupt (1590 Albertshope), Mossenberg (1488 tom Ossenberge), Trachte (der Achten), Massbruch (1341 tom Asbroke). Maspe (1400 tom Aspe), Nespen (1644 in der Espen). Preuss, Fm.N. 45, 77 f., ders. F.N. 102 f.

Kulturgeschichtliche Anklänge bieten: am Kinderberg (öfter) K. Odenthal (Kirschbach), der Berg, aus dem die Kinder kommen; viell auch Donnerberg ebenda (Grosseheide).

An Verkürzungen oder Zusammenziehungen des Grundwortes berg kommen vor: Hipperich (B.) sw. Forst (Engelskirchen); Hommerich <sup>18</sup>) (1155 Homberg) im Kr. Düsseldorf; vgl. dazu Homperich sö. Ratingen; Hummerich am Laachersee; Hömerich (Berg) w. Gummersbach; Hümmerich im Engersgau; Hemmerich (1248 Hemberg) im Kr. Bonn; Stumperich aus Stumpberg; Stopperich aus Stopberg im Engersgau. Auf dem M. Kürten liegen dicht beieinander Bömberg sw. Dhün und Bömerich, sowie im Mühlenberg und Mühlmerich K. Lindlar (Neuenberg).

Mit Präp. verbunden sind ferner Bergnamen wie aufm Erberich K. Odenthal (Bülsberg); im Hiberich K. Wermelskirchen; aufm Hollmerich, aufm Kühlmerich K. Gummersbach (Kurzesiefen, Marienhagen); aufm Kramerich (wohl Kranenberg) K. Waldbröl (Wildberg); im Schelberich K. Wermelskirchen (Eipringhausen); aufm Steimerich K. Wipperfürth (Collenbach); hierher zu rechnen sind noch die Ortschaften Blommerich und Dammerich sw. Kettwig; Fürberich (vergl. Fürberg bei Remscheid) a. d. Wiehl (Engelskirchen); Kemmerich und Schümmerich s. und sw. Lindlar; Limperich bei Beuel, Bonn gegenüber (1480 Limperich, 1343 Lymperch, 1297 Limperch, 960 Linberge). Auch das Irh. Kirchberg (in Jülich) hiess 1159 Kirberich 922 Kirichberge<sup>19</sup>).

Wechsel von berg und burg <sup>20</sup>): Beyenburg a. d. Wupper (ca. 1200 Bienberg, von 1396 ab meist Byenborg

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Der Remscheider spricht noch jetzt Subrich statt Sudberg, Förbrich statt Fürberg, Kruamerich statt Kronenberg. Ältere Urkunden geben vielfach diese Sprechweise wieder. So lesen wir im ältesten Kirchenbuch von Elberfeld: Beynberich (Beyenburg), Deussberich (1592), Beusberich (1609), Kirberich (1614), Steinberich (1615), Suberich (1596), Wollberich (1593).

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Hier wurde also zu verschiedenen Zeiten an zwei Stellen der Vok. i eingeschoben: Kirich, Berich.

Nach Kluge 47 sind beide stammverwandt und gehen zurück auf eine indogerm. Wurzel bhrgh = Berg, Hügel; dafür spricht auch der häufige Wechsel beider Grundworte in unseren O.N. und ferner der

oder Byenburg). Wie das schon erwähnte Beyenberg K. Hückeswagen bedeutet es Bienenberg <sup>21</sup>); Duisburg am Niederrhein hiess 966 Diuspargum, 1016 Dispargo, Duspargo, 1059 Duisburg, 1302 Duseburg, im 15. Jh. dagegen Duysseberch, Duyssbirg, erst später nahm es wieder die ältere Form Duisburg an; Siegburg a. d. Sieg (1290 Syberg, 1322, 1439 Siberg, 1486 Sygbergh und Sygborgh, 1550 Syberch, 1593 Siegebergh, 1676 Sigburg); am Dorrenberg, F.N. in Elberfeld (1302 Dorrenburg, 1590 Dorenbergh); auch der Barmer F.N. Plückersburg ist ein nach Heinrich Plucker (1641) benannter Berg; ähnlich verhält es sich mit den Barmer F.N. Gosenburg, Müggenburg (1642 Mückenburg), Tütersburg. Sehr häufig ist dieser Wechsel von berg und burg in nass. O.N.; auch in nl. O.N. ist er nicht selten.

berg: bur<sup>22</sup>): Der Hof Schöpplenberg in der Waldbauerschaft bei Hagen hiess 1160 Süpelenbüre, 1300 Scupilincburen: Bensberg (1165 Benesbure, 1222 Bensbure, 1363 Bansbur, 1454 Benßberg)<sup>23</sup>); Irh. Bedburg im Kr. Bergheim (755 Bedberg, 893 Bethbure, 1275 Bedbur, 1318 Bedebur, 1470 Boidburch).

berg: bur: born: Densborn a. d. Kyll sw. Gerolstein (1220 Denesbure, 1445 Deynsbur, 1508 Densburg, 1532 Deynsberg, später Densborn).

berg: bracht: Plettenberg i. Kr. Altena (1060) Plettonbraht, seit 1314 daneben Plettenberge, nach 1437 Plettenbracht). Vgl. S. 7

Umstand, dass noch heute in unseren Mundarten viele Berge Burg genannt werden, ohne dass von irgend welchem Anbau auf denselben die Rede ist. Grimm, Heyne, Paul u. Weigand dagegen leiten Burg von dem Verbalstamm bergen ab und deuten es als "bergende Stätte". In den altgermanischen Dialekten war burg — Stadt, daher die Städtenamen: Augsburg, Duisburg, Regensburg, Magdeburg, Naumburg, Strassburg, die sämtlich in der Ebene liegen.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Der Bienenkorb heisst in Eckenbagen noch jetzt Beienfass mnd. beie, bie, neben beine, bene, nl. bei, bij, auch nhd. noch beie neben biene.

<sup>&</sup>lt;sup>22)</sup> bur = hd. bauer in Vogelbauer, ahd. bûr, nl. beur, e. bower, hängt zusammen mit bauen und bezeichnet aufgebautes Behältnis, Kammer. Zelle, Wohnung.

<sup>28)</sup> Es bedeutet nach Crec. "Wohnung im Forstbaun".

Als Bestimmungswort kommt berg vor in Verbindung mit hausen, heim, hof, kotten, scheid. Berghausen ö. Kohlfurterbrücke, ö. Bliedinghausen (Remscheid), nw. Schmitzhöhe (Overath), sö. Scheel (Lindlar), s. Dorn (Wiehl); vgl. Osberghausen a. d. Agger ö. Ründeroth; Marienberghausen M. Engelskirchen; Bergheim im Kr. Jülich (814 Bergheim); Berghof n. Wipperfürth; Bergerhof bei Elberfeld, Kronenberg, Worringen, w. Rade, n. Hückeswagen, sö. Wildbergerhütte und unweit der Wiehl, w. Mühlen (M. Engelskirchen); Bergerkotten s. Heiligenhaus (Kettwig), doch mögen diese Zusammensetzungen mit berger auch auf einen P.N. zurückgehen; Bergscheid n. Hohkeppel (Overath).

#### bitze f.

Das, wie es scheint, sehr alte Wort findet sich nicht nur, wie die Wörterbücher angeben, in O.- u. F.N. in der Wetterau in Hessen <sup>24</sup>) und Nassau <sup>25</sup>) und auf dem Hunsrück, sondern kommt auch in unserer Gegend, besonders im Oberbergischen. noch sehr häufig als Flur- oder Gewannname vor.

Nach den bisherigen Erläuterungsversuchen, die von Schmeller ausgehen und von Grimm und Lexer aufgenommen worden sind, leitet sich das in Urkunden bis 1290 nachweisbare bitze her vom ahd. pizuni, bizunia und bezeichnet ursprünglich eingezäuntes oder eingefriedigtes Stück Land (vergl. mrh. 1200 "hinder den zunen" bei Weitdersheim), dann Baumgarten, Grasgarten, Krautfeld. Da jedoch in unserer Gegend diese Fluren vielfach am Bergeshang liegen, scheint es mir nicht ausgeschlossen, dass das Wort eine andere, jene örtliche Lage bezeichnende Bedeutung gehabt hat. Doch welche <sup>26</sup>)?

Ausser dem einfachen, sehr oft vorkommenden an, auf, in, unter, ober der Bitze oder dem Bitzehen finden

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) bitze, bitz, betz, bötz, Vilm. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) bitz, bitze, bitzen, bütz, bötz, Kehr. N.N. 345. Vgl. Gr. I, 58.

<sup>26)</sup> Gr. weist mit Recht die Herleitung vom roman pièce, pizzo zurück.

sich im Kreise Gummersbach in der Eichenbitze Fl. Wiehl, in der Mengsbitze K. Wiehl, Fl. Bomig, auf der Bohnenbitze Fl. Rossenfeld, in der Kellers Bitze Fl. Breidenbruch.

Im Kreise Waldbroel: an der kalten Bitze K. Dattenfeld, Fl. Hurst; auf der Erbsenb. Fl. Dattenfeld; in der Elsenb. Fl. Hoppegarter Gemark; in der Bitzenwies; im Bitzengarten K. Eckenhagen, Fl. Meiswinkel.

Im Kreise Siegburg<sup>27</sup>): Aggerbitze a. d. Agger; Siegenbitze a. d. Sieg, K. Lohmar; Wiehlbitze a. d. Wiehl; Berg-, Steinen-, Kalk-, Rott-, Bruchbitze; Buchen-, Hambuchs-, Eichen-, Klee-, Heu-, Rüben-, Butterbitze; Kuh-, Kalber-, Fuchsbitze; Franz-, Hennes-, Veits-, Dresen-, Nolden-, Theis-, Juffer-, Mönchsbitze u. a.

An Nebenformen kommen vor betze und pitze. Ob in der Butze K. Gummersbach, Fl. Nöckelsessmar, auch hierher gehört, ist fraglich. Vgl. mrh. Anf. d. 13. Jh. curtes iuxta Bizze<sup>28</sup>).

#### bög, böck, bück, m. od. f.

Stammverwandt mit bökel, bühel (s. d.) leiten diese Wörter sich von einer Wurzel biegen, krümmen her und bezeichnen Bogen, Biegung, Krümmung, Drehung, Wendung, Kehr<sup>29</sup>). Schon das mnd. Wörterbuch verzeichnet ein boge in Flurnamen. Bög, Bögel und Bogen kommen auch in Lippe und Nassau in O.N. vor.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) In den Bürgermeistereien Lauthausen (K. v. 1823), Lohmar (1823), Oberkassel (1825), Ruppichteroth (1829) und Wahlscheid (1824/5).

<sup>28)</sup> Beyer II, 431.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) berg. bög, bögde (Biegung), wf. büeg (Krümmung), ofr. bok (Dachfirst, Knick), mnd. buk, buge (Knick, Biegung, Gebück [Zaun aus ineinander geflochtenen Zweigen]) von einer Wurzel bhug = flectere; s. Doornk. I, 196. Vgl. den lipp. Fm.N. Bögeholz (1590 Bögeholt).

Hierher dürften vielleicht gehören unsere F.N.: an der Böck, auf der B., hinter der B. K. Düsseldorf, auf der Bueck bei Hilden (ebenda), wozu man vergleiche: am kleinen Bieg, am grossen B, Biegerfeld, Biegerkamp in der Bürgerm. Angermund (Düsseldorf). Von der Biegung der Anger hat der Biegerhof seinen Namen (1634 der Hof im Bieg 30).

#### boll, bollen, poll, böhl, beul.

Aus der Grundbedeutung "rundliche Erhöhung" und "rundliche Vertiefung" gingen einerseits die weit verbreiteten mundartlichen Bedeutungen Zwiebel (selbst aus mhd. zwibolle. ahd. zwibollo entstanden, dafür mundartlich lök.), Knolle, Knospe, Eiende, Schenkel (Bollenfleisch), Kehlkopf — andererseits Höhlung, löcherige Vertiefung (z. B. von holzigen Rüben), Mulde, Schale (Hirnschale), Kniekehle u. s. w. hervor<sup>31</sup>).

Dem entspricht in O.N. rundlicher, kuppelförmiger Hügel und rundliche Senkung, tiefes Thal, auch Wald am Thalabhang. Neuere Formen sind böhl und beul; vgl. auch bölling. Förstemann führt verschiedene O.N. mit bol aus dem 8. und 9. Jh. an. Auf unserem Gebiete finden sich: Bollenheid sö. Vohwinkel (Elberfeld), Bollenhof (K. Mettmann Fl. 11). Bollberg (Berg) ö. Rade a. d. Ennepe, Böllberg (Berg und Ortschaft) n. Albringhausen (Hattingen), Bollenberg ö. Gräfrath, Böllenberg sw. Herscheid; Bollnbach n. Herdorf (M. Langenbach), Hagebölling bei Gevelsberg, Warbollen (M. Altena), Poll im Kr. Geldern (1318 Polle), aufm Pollen Bürgerm. Hardenberg (K. Mettmann), die Böhle bei Hagen.

<sup>30)</sup> Eschb. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) wf. u. nass. bol, hess. bolle, gött. bol, bôl, ofr. bol u. bolle (z. B. granbolle "Brötchen aus grobem, mit sog. Grand untermischtem Mehl"), oranjebollen "Brötchen von gelber Farbe". Dirksen S. 100, 102. Teuth. boll, mnd. bolle, nl. bol, e. boll, bole, bowl, poll, ags. bolla, ahd. polla. Vgl. auch Kluge u. Bolle, ten Doornk. 198—199. Birlinger (Al. I, 271), Crecelius Z. 27, 281. Preuss, F.N. 30.

die Böhle, Böhlerfeld s. Unterbarmen (1597 die Böel, 1642 auf der Böle), auf dem Böllfeld K. Lüttringhausen, Böhlefeld w. Wilhelmsthal a. d. Wupper; Beule n. Wichlinghausen (Barmen), am Beule (B) K. Gummersbach (Sonnenberg), am, aufm Beuel K. Waldbröl (Dattenfeld), aufm Wehrenbeuel, Steinbeul K. Gummersbach (Mühlensessmar, Kleinwiedenest), Rafflenbeul sw. Hagen (1229), Beulberg (B.) s. Löh (Eckenhagen), Gietzebeul, Waldberg zw. Steinbach und Gehlert (M. Hachenburg), Stillebeul w. Stottmert (Herscheid).

Auch Westfalen und Lippe haben zahlreiche Namen mit boll, bohl 32).

#### bredde, brede, breite, brei, bre, f.,

drückt die hervorragende Breite einer Flur im Verhältnis zur Länge aus. (Adj. brêt, as. brêd, Subst. bredde.) Die Barmer Flur Bredde (1466 in der Bredden, 1606 in der Bredt, 1600 in der Breyden, 1642 auf der Bredde) dehnt sich zwischen dem Mühlenstrang (einem Arme der Wupper) und der Berglehne aus.

Ältere Katasterkarten von Barmen weisen noch ö. der Schwarzbach eine Flur auf der Bredt auf. Sodann finden sich: auf der Bredt als alter Flurname im Bezirk Vogelsang (Elberfeld), auf der Bredden K. Mettmann (Fl. Dohr-Kronenberg), auf der Bredden K. Rade (Fl. Vogelsmühle), die Breede K. Rade (Fl. Heide), auf der Breiden K. Solingen, desgl. Remscheid (Fl. Reinshagen), an, auf der Breiden K. Düsseldorf (Gerresheim), Breite, Breitenweg bei Herkenrath (Overath), auf der Breite K. Burscheid (Solingen) u. K. Gummersbach (Wiehl) Fl. Kamp; im letzteren Falle in der Bed. auf der Hochebene (= aufm Gleichen s. d.), zer Bredden (1353) Bürgerm. Hardenberg (Mettmann), Breitenstein ö. Grützenbach (Engelskirchen). Vgl. ferner:

<sup>\*\*2)</sup> Eine Verwandtschaft mit buhil (s. d.) scheint mir trotz Förstemanns gegenteiliger Ansicht nicht ausgeschlossen, denn die Böhle bei Unterbarmen hiess 1593 die Bühell. Paul (78) stellt unser Wort zu Ball.

Bredenei bei Werden (Kr. Duisburg): 1065 Bredenoge, Bredenoia, 875 Bredanaia; Bredenscheid bei Hattingen: 1260 Bredenscheyde, 1047 Bredensceth; Bredenscheid i. westf. Kr. Olpe: 1314 Bredenschede; Bredelar i. westf. Kr. Brilon: 1380 Bredelere, 1265 Breydelar. Zahlreich sind die entsprechenden O.N. mit breit in Hessen, so Breitenau, -bach, -born, -feld, -hain, -lo, -rode, -scheid; nicht minder in Nassau<sup>33</sup>).

Die verkürzten mundartl. Formen für Breite u. Bredde sind brei (ähnl. wie hei aus heide) und bre: auf der Brei. im breien Garten, auf der Bree (Hochebene) K. Waldbroel (Denklingen).

#### brink, m.

Die Grundbedeutung ist ansteigende Fläche, Hügelland, Hügel<sup>34</sup>). In O.N. (Bach-, Wald-, Flur- und Strassennamen) vorwiegend auf sächsisches Gebiet beschränkt, am Niederrhein nur vereinzelt, geht in Holland "nicht über die Provinzen Gelderland, Overyssel und Drenthe hinaus"; in Göttingen und Grubenhagen als Lokalname in vielen Ortschaften. Die ältesten westfälischen O.N. mit brink sind nach Jell. Gosebrink bei Melle 1240 und Spilebrink bei Hagen (Kr. Iburg) 12. Jh. Auf unserm Gebiete liegen: "das Landt der Brinck genannt" F.N. in Barmen (1642), Steinbrink sö. Schwelm und w. Nierenhof (Velbert). Singerbrinck n. Meinerzhagen, Vossbrink s. Sprockhövel, Kurs-, Spielbrink nw. Haspe (Hagen), Brink nö. Herzkamp (Barmen), Brinke ö. Milspe (Hagen), Brinken sö. Mettmann, aufm Brinkel F.N. K. Düsseldorf (Bürgerm. Eckamp).

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) S. Arn. 659; Kehrein, N. N. 358; Jell. S. 7; Vogt, O.N. im Engersgau S. 16. Auch der im Wupperthal weit verbreitete Fm.N. Bredt leitet sich von diesem O.N. ab. In der Beyenburger Amtsrechnung von 1466 wird ein hanß in der bredden, 1597 ein hermann in der bredden neben hermans bredde genannt. S. Z. 4, 229.

<sup>34)</sup> ofr. brink grüner Anger, gött. brink Steigung des Bodens. vorspringende Anhöhe, mnd. brink Rand eines Ackers, Baches, Hügels. Hügel, e. brink Rand, Ufer, ae. brink und brenk, schwed. dän. brink an. brekka Rand, Hügel und bringr Hügelchen. S. Doornk. I, 228: Arn. 339: Jell. 7.

#### bühel, büchel, bökel, bögel, m. (s. boll).

Abgekürzt -bel, -pel, -mel; es bezeichnet ursprünglich Biegung nach aufwärts. Krümmung, Anhöhe, kleine Erhebung, Hügel³) und war als Gattungsname in der Form "Bühl" in der älteren Sprache ganz geläufig, so noch bei Goethe (Johanna Sebus); erst in der neueren wurde es durch "Hügel" verdrängt. Die nd. Form ist unser bergisches bökel³). Das Wort kommt jetzt, namentlich in Süddeutschland, nur noch in O.N. vor, in denen es z. T. bis ins 8. Jh. zurückreicht; in Hessen, Westfalen, Nassau, Göttingen besonders häufig in Berg-, Feld-, Wald- und Flurnamen.

Von bergischen Namen gehören hierher: die Bühell (1593) Wald bei Barmen, auf dem Bühl K. Gummersbach (Rospe, Steinacker), aufm Bühlerhahn ebenda (Luthersiefen), Böckel s. Ronsdorf, nö. Rade, n. Hückeswagen, K. Lindlar (Breun), aufm Böckel in Elberfeld (1590 am Beuchel, 1595 Buchel), Losenbüchel (nd. Luasenbökel) bei Vieringhausen (Remscheid); Büchel sw. Ronsdorf, nw. Remscheid (1548 Büchel), nw. Seelscheid (Wahlscheid).

In Zusammensetzungen: Halfenbüchel w. Brambach a. d. Agger (Overath) zu Half, Halfwinner — Pächter, Birkenbühl sö. Birken (Overath), Hombüchel (— Hohenbüchel) n. Elberfeld, Kirchenbüchel, Harzbückel (vielleicht zu hart — Hirsch) K. Hückeswagen, Meisenbüchel s. Ehreshoven (Engelskirchen), Daubenbüchel w. Altenbruck (Overath), Nagelsb. sö. Wipperfürth, Nussb. (B.) nö. Ehreshoven (Engelskirchen), Sandb. s. Refrath (Mülheim a. Rh.), Steinb. nö. Schlebusch (Burscheid), Isenbögel bei Velbert: aufm

ss) ahd. buhil, nl. boghel, nass, beul, ofr. buchel, bucheln (sich in Krümmungen bewegen). Alle diese Wörter sowie nhd. Bügel (bei Luther bögel), Bug, Bogen, Bucht, Beuge gehören mit Wechsel von g und hzur Wurzel bug biegen und bezeichnen etwas rundlich Gebogenes. Heyne I, 511: Kluge 45. Anderer Ansicht ist Paul 82. In Lippe finden sich neben bühl: bühlde, bülte, bulte, budel. Preuss, Fm. N. 96. S. auch Kehr. 363.

<sup>36)</sup> In einer Urk, des Grafen Ad, von Berg v. J. 1344 ist die Rede von Grundstücken "gelegen tuschen dem Ryne unde dem bugehel langs dev d\u00e4ne. Z. 15, 163.

Kalberbüchel K. Lindlar (Breun), am Mosbüchel K. Wipperfürth (Kürten).

Verkürzt findet sich das Grundwort in Bergnamen wie Daspel, Steimel u. a. 37)

Zur Ergänzung seien noch folgende Irh. O.N. mit büchel erwähnt: der Büchelberg im Kr. Malmedy, Hundsbüchel, ein Sandberg bei Rödingen, Steenbüchel bei Spiel, am Lusbüchel F.N. bei Witterschlich, Büchel F.N. im Bez. Paffendorf; auch wird im Mayschosser Weistum von 1586 neben anderen Bergen ein Königsbuchell erwähnt.

Vergl. auch mrh. 1200 Stalbûele (Stalbokle) und Sleifbuhele bei Bermeresheim, Rodenbuhele bei Longesheim u. v. a.3s).

#### delle s. thal.

#### dene, dane, done, dönne, f.

Niederung, Senkung, Vertiefung, Thal, kommt als Gattungsoder Lokalname in Westfalen, Ostfriesland, Göttingen, Mecklenburg besonders in der Bedeutung (vertiefte) Lagerstätte für Vieh, auch Schlupfwinkel und Stelle von gelagertem oder niedergetretenem Korn, vor <sup>39</sup>).

Von O.N. aus unserem Gebiete sind mir nur bekannt: Hasendenn n. Meinerzhagen und Menden bei Mülheim

<sup>37)</sup> S. Arn. 340: Vilmar 59.

<sup>38)</sup> Beyer II, 368, 371.

a. Ruhr, 807 Menethinna, Menedinna, vergl. Menden (Kr. Iserlohn), 811 Menethinna, 1446 Mende; Menden (Kr. Sieg), 1314 Menden, Densborn (Irh. bei Mürlebach Kr. Prüm), 893 Denesbure 1250 Denesburg, Tenesberg. Dinslaken (Kr. Duisburg) 1249, 1308 Dinslake, 1317 Dinzlaghen, 1425 Dinslachen. Förstemann führt einen alten Namen Wigberhtesdene an. Vergl. auch Dönne sö. Heedfeld (Lüdenscheid).

#### don, dun, donk, dunk, m.

Aus der Grundbedeutung Erhebung, Anschwellung lassen sich die meisten anderen Bedeutungen wie Hügel, Düne, Sandhaufe, Hochebene, Klippe, Vorgebirge u a. unschwer ableiten <sup>40</sup>).

Die Formen mit k sind besonders den O.N. am Niederrhein, in Limburg, Brabant und Südholland eigentümlich, wie schon Gallée und Jellinghaus 11) nachgewiesen haben. Unserm Gebiete gehören an: Donk, Vierser Donk bei Viersen. In der Donk F.N. in Düsseldorf, Dunk w. Herzkamp, Hülsdonk sö. Viersen. Zu letzterem vergleiche man Hülsdunk in Kr. Vörde (1139 Hulse dunck); Osterdunk bei Rath, Heiligendonk ö. Erkrath, desgl. ö. Rath (im 15. Jh. die Heilgendonck by Rade); Hasendong, Hasendonger Kämp in der Bürgerm. Angermund, Ahlendung

<sup>49)</sup> nl. dnin, as. dûna (Berg), ags. dûn, e. dun Anhöhe. Wall, ältere Form für down, altir. dun, ahd. dûn, dûna. Aus dem Begriff häufen, dehnen erklären sich sowohl nhd. Danne wie nrh. dönen, wf. dünen strotzen, in Menge vorhanden sein (so voll, dat et dönt), dann weiter dönig, wf. dünig dicht. dick, voll, sehr. Vgl. Teuth. doen = styf, doenlick = wereklich, doensam. Först. dentet. durch die irrtümliche Auffassung Oligschlägers verleitet, das Wort als Erhöhung zwischen Sümpfen unter Betonung des letzteren Begriffes. Kluge vermutet noch keltischen Ursprung und erinnert an die altkeltischen Städtenamen auf dunum(Augustodunum Lugdunum etc.). Das Wort ist aber wohl deutsch: schon Grimm II, 1529 verwirft die Ableitung aus dem Keltischen und bringt das Wort zusammen mit dehnen (anschwellen). S. auch Müller I, 350. Doornk, leitet es auf die idg. Wurzel dhu heftig bewegen, schütteln zurück (1, 361).

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) N. G. N. II, 117. III, 119: Jell. 15.

ö. Biesfeld (Kürten), an der Nuisdonk Kr. Düsseldorf; Dönberg (15. Jh. zoe Donenberge) n. Barmen, Donkmann nö. Mülheim a. Ruhr, auf der Elpendonk K. Düsseldorf (Hilden). Bei Lac. (U.-B. II, 358) wird in der Nähe von Düsseldorf aus dem Jahre 1250 neben Bylke Mierdunk genannt, das ich nicht nachweisen kann.

Ob die F.N. in der Dunke, oben der Dunke am Lenferbache (K. Lindlar) sowie auf der ahlen Dünge K. Wipperfürth (Kürten), auf der Dohn, Dongen, in der Dungen K. Gummersbach, auf der fetten Donge K. Waldbröl (Denklingen) auch hierher gehören, dürfte wegen des abweichenden Geschlechts fraglich sein.

Von der linken Rheinseite nenne ich noch: Millendonk bei Herzbroich n. M.Gladbach (1166 Milendunc, 1526 Millendonk), Wachtendonk Kr. Geldern (1246 Wachtindunc, 1263 Wathindunc), der ältere Name dafür ist nach Lac. (U.-B. II S. 96) Geisserna. Winnekendonk Kr. Geldern (1318 Wenekendonc, Wenkendonc), Wiesseldonck (1443) bei Bislich; ferner Ellendonck (1443), Eisdonck (1496), Seeldonck (1393) u. v. a.

Allein im Kr. Geldern kommen etwa 10 0.- und F.N. mit donk vor. Donck in der belg. Provinz Südholland lautete 745 Dong, 1072 Dunch, Donc 42). Erwähnt sei noch, dass Kehrein 43) "die lateinische (schon bei Tacitus, Annal. I. 56, XII, 28) Form Taunus für eine Weiterbildung des keltischen dûn" hält und bemerkt, dass im Mittelalter und noch heute beim Volke jenes Gebirge "die Höhe" heisse.

Vergl. auch mrh. Welzedunc bei Bever 44).

## ebbe, eppe, f.

Im Zusammenhange mit dem erst im 17. Jh. aus dem nd ins hd. eingedrungenen Ebbe — Zurückweichen der Meerflut steht nach Lohmeyer das in Berg- und Ortsnamen vorkommende ebbe in der Bedeutung Senkung, Halde. Die

<sup>42)</sup> Oesterlev 130.

<sup>43)</sup> N. N. 637.

<sup>44)</sup> II. 389.

Grundbedeutung wäre sinken, abnehmen <sup>45</sup>). Hierher gehört das Ebbegebirge im Süderland mit folgenden Namen: im Ebbe, Senkung zwischen Nordhelle, Kiesberterhardt, Rehberg und Rüenhardt, aufm Ebbe, Ebberg, Ebbebach, Ebbefeld, Ebbehaus, sämtlich M. Herscheid.

Vgl. dazu Eppekuhl K. Düsseldorf (Kaiserswerth) und das alte Ebbonbraht (1100) aus den Werdener Heberegistern, das bisher nicht nachgewiesen ist <sup>46</sup>), aber inmitten von Namen aus unserer Gegend vorkommt.

### egge, eck(e), f.

Aus der im älteren Niederdeutschen durchgängigen Bedeutung Spitze, scharfe Kante ging in O.N. mehr diejenige langgestreckter Höhenrücken, Kamm (weniger Bergspitze) hervor 47); in westf. O.N. steht dafür häufig -ei und erweitert eggede, eide, ede. Niederrheinische O.N. zeigen diese Nebenformen, die der westf. Mundart ihr Dasein verdanken, nicht. Das einfache Grundwort zeigen: Egge ö. Sprockhövel, desgl. ein Berg zw. Hagen und Hohenlimburg; an der Egge K. Rade und zwischen Brechtefelde und Brenscheid, auf der Egge K. Rade und w. Esborn (Hattingen), Eggen n. Herzkamp, in der Eggen K. Gummersbach (Berrenberg), hinter der Eggen K. Waldbröl (Eckenhagen), auf der Eck K. Kronenberg, Fl. Heidt und die Deminutivform am Eggesken n. Sprockhövel.

An Zusammensetzungen ergeben sich ferner: Brandegge, Steinegge, magere Egge, rauhe Egge, sämtlich bei Sprockhövel, Hattingen (1337 Hatnegge, 1355 Hattenechghe), auf der Hedegge nw. Albringhausen

<sup>45)</sup> Lohm. Beitr, S. 66. Er rechnet auch Abend (ursp. das Sinken der Sonne) hierher. mnd. ebbe, afrs. ac. ebba. c. ebb.

<sup>46)</sup> Z. 2, 307.

<sup>47)</sup> Teuth, egge 1, hoycke, 2, snede (acies), afrs, eg, ig; ags, ceg, as, eggia, an, egg; ahd, ekka, mhd, ecke, egge; e, edge. Die Wörter gehen zurück auf die Wurzel ag (ak) hervorragen, Spitze. Das hd. Egge ist erst im nhd, aus dem ud, egge übernommen. S. Kluge 65; Doornk, I. 382; Jell, 29; Korrespbl, 10, 22; 12, 14.

(Hattingen); ebenda Waldegge und Kühlingsegge; s. Altenvörde liegt: Herkenegge, s. Schwelm: Wolfsegge, nw. Vörde: Windecke, nw. Schladern (Waldbröl) ehemaliges Schloss: Windeck (1397 Wyndegge, 1449 slos Windecken); es gab einer besonderen Herrschaft, dann einem Bergischen Amte den Namen 18); in der Bürgermeisterei Hardenberg (K. Mettmann): auf der Windeck (1355 up der Windegge). Windeck und Windegg kommt auch in Süddeutschland und in der Schweiz mehrfach vor. Vgl. lrh. Hohenegga (992) bei Adenau.

Als Bestimmungswort kommt egge bezw. ecke vor in: Eckenhagen (Kr. Waldbröl) 1160 Eckenhagen, Eckenhausen bei Hückeswagen bezw. Lennep; 1280 Eckinghausen; Eckenheim im Kr. Hanau hiess früher Eggenheim 49), Eckendorf im Kr. Ahrweiler 770 Eccandorphe, Eccendorph, ein Ort gleichen Namens in Lippe-Detmold dagegen 1036 Ikamannincthorpe, Eckenbach i. Elsass 824 Eggenbach 50).

#### ente, f.

Die Herkunft dieses in bergischen F.N. recht häufigen Wortes ist unklar. An Ente (anas) ist kaum zu denken, obwohl sich in Nassau neben Entengrube, -loch, -pfuhl etc. auch im Enterich findet. Auch sonst lässt sich nicht nachweisen, dass der Tiername auf örtliche Verhältnisse unmittelbar übertragen sei, und in den folgenden Namen handelt es sich offenbar um eine charakteristische Örtlichkeit. An mnd. ente Reis, Zweig zum Pfropfen ist wohl auch nicht zu denken. Ebensowenig, der Form und des Geschlechtes

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Über das Weistum von W. s. Lac. Arch. 7, 364 f.; Joesten, zur Gesch. des Schlosses W. Z. 29, 133 ff.

<sup>49)</sup> Oesterley 144. Derselbe führt auch aus Süddeutschland und Österreich verschiedene solche Namen an.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Hier sei erwähnt, dass gelegentlich auch Kante (und. kant, Kante, Ecke, Winkel) in F. N. vorkommt, so auf der blossen Kante K. Lindlar (Breun).

wegen, an Ende, das mnd. übrigens auch Gegend, Richtung, Ort bezeichnet und in unseren F.N. am Ende, unten am Ende K. Düsseldorf vorkommt.

Besonders zahlreich ist an der Enten K. Gummersbach u. a., ferner auf der Enten K. Wipperfürth (Kürten), Lindlar (Breidenbach), Siegburg (Ruppichteroth) u. s. w., auf der Ente Waldbröl (Denklingen), in der Enten K. Hückeswagen (Katern); dazu Enterweg und im Enthof K. Gummersbach (Windhagen). Letzteres lässt allenfalls eine Beziehung zur Ente zu.

### fahre, fahre, fuhr, f.

Die hierher gehörigen O.N. enthalten entweder das mnd. vare, vore, unser heutiges mundartliches fuar — Furche, Wassergraben, Grenze zwischen Weiden oder Grundstücken<sup>51</sup>), oder aber den Stamm fahren in der Bedeutung Weg, Durchgang, Durchfahrt, auch durch Wasser, ähnlich wie Furt.

In der Fahr K. Wipperf. (Wasserfuhr); Fahrenseifen sö. Wilkenroth (Wiehl), Fahrenberg u. Fahrenweg nö. Dorn (ebenda), Fahrenhorst bei Hückeswagen, Fahrenkamp n. Rottkamp (Kettwig), in der Fahrendelle K. Waldbröl (Dattenfeld)<sup>52</sup>). Fuhr findet sich bei Wald und nö. Feld (Solingen), sw. Gruiten, wiederholt bei Hückeswagen, an der Wupper, und bei Rade v. W., an der Fuhr als alte Flurbezeichnung in Barmen und in Elberfeld, desgl. Utfuhr (Ausfuhr) durch die Wupper in Barmen, an, in, auf der Fuhr K. Lennep, Rade, Wipperfürth, auf der langen Fuhr K. Düsseldorf, an der hohen F. K. Lüttringhausen, in, auf der Hohefuhr, sehr häufig K. Rade, Wipperfürth, Gummersbach, bezeichnet einen Höhenweg; vergl. Hohefuhr sö. Essen u. a. und auf der hohen Furche K. Siegburg

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) wf. fuar, får. lipp. for, före, nass, fohr, gött, fore, före, fur. Teuth, voire, ac. furrowe, forwe, fore, e. furrow, ahd, furuh, mhd, vurch. Gr. IV, 673. Vgl. auch Farethorp und Verth bei Telgte i. W. (i. 9. Jh. Farithi, später Verethe). Tib. 103.

<sup>52)</sup> Doch lassen, wie schon Preuss, F. N. 53, bemerkt, solche Orte mit fahren auch eine Ableitung von Farn (-kraut) zu.

(Lohmar); ferner Wasserfuhr sw. Dörpinghausen (Wipperfürth), ö. Gummersbach und nö. Höhscheid (Solingen).

Im Katasterbezirk Hückeswagen finden sich noch: an der Nesfuhr, auf der Beckerfuhr, auf der Hasselerfuhr. Auch in Nassau sind O.N. mit fahr und fuhr nicht selten. Man vergleiche ferner Fahrenbühl und Fuhrstein in Thüringen <sup>53</sup>).

# fock, fog, foch(e).

Der im nhd. Focke, Fockmast und fauchen (pfauchen) wiederkehrende Stamm bezeichnet zunächst eine treibende Kraft, etwas Bewegendes, dann besonders den Wind in Bewegung (wehen, atmen) 5.). Während aber die hd. Worte Focke und Fockmast erst in neuerer Zeit aus der Sprache der norddeutschen (nordischen) Meeranwohner entlehnt sind. haben unsere nd. Mundarten diesen Wortstamm auch in O.N. längst besessen. Abgesehen von Foche bei Gräfrath findet sich das Grundwort gewöhnlich in Verbindung mit Wind zur Bezeichnung einer dem Winde besonders ausgesetzten Stelle, z. B. Windfoche sw. Beyenburg, desgl. bei Witzhelden, bei Lüttringhausen und mehrmals im Kr. Düsseldorf, Windfoch als F.N. s. Elberfeld (ältere K.), w. Mettmann, s. Bahnhof Haan, nö. Ratingen, nö. Eggerscheid und w. auf der Aue (Kettwig).

Zum Vergleiche seien hier einige andere mit Wind gebildete O.N. erwähnt, die wohl auch meist ihren Namen der hohen Lage verdanken: Windgassen s. Herbringhausen (M. Barmen) und bei Schwelm, Windfuhr ö. Börlinghausen (Meinerzhagen), Windfus sö. Eckenhagen, Windhagen (15. Jh. Winthagen), M. Lindlar, Windhausen w. Busch-

<sup>58)</sup> Brandis 9. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) wf. foke, nass, foch, focht Windfegemühle und Wanne zum Reinigen des Getreides), hess, fochen (schwer atmen), frs. fokke und fok, Teuth, vocken (= weyen, flare), mnd. vocke, nl. fok, schwed, fock, isl, focka. N\u00e4heres bei Doornk, I, 530; Lex, II, 266; Heyne I, 950, Kehrein 143; Vilmar 107. Auff\u00e4llig ist das Fehlen dieses Wortstammes im Englischen.

hoven (Overath), Windlöck auf der Höhe zwischen Honrath und Neuhonrath (M. Overath).

Wahrscheinlich gehören hierher auch: Fockenbusch K. Düsseldorf (Benrath), Fockendahl bei Elberfeld; vgl. Fockenberg, Fockenhausen bei Hückeswagen, Vockerath bei Holzheim Kr. Neuss, Vockert bei Dorp und bei Höhscheid (Solingen).

#### gate (gat), f.

Auf den durch die meisten germ. Dialekte verbreiteten Wortstamm gat mit der Bedeutung Loch, Öffnung, Thor. Gasse, Weg geht einerseits unser nrh., wf., gött., ofrs. u. s. w. gat, n., Loch, besonders "anus", doch auch "Kehle", zurück: andererseits auch das mundartliche gate, f., das dem hd. Gasse (ahd. gazza) entspricht 55). Das Wort kommt in folgenden F.N. vor: die Gathe in Elberfeld (1592 in der Gatten), jetzt amtlich Bachstrasse, bezeichnet den nö. Eingang in die Stadt; Gathen zweimal K. Mettmann; Gaten und Gatchen n. Poln. Mütze (Elberfeld): Windgassen (1606 Weindtgatten, 1715 Windgaten) s. Herbringhausen (Barmen); zur Gathen sö. Burwinkel (Mettmann): Gather sw. Lötterfeld: Gatherhof so. Rath (Düsseldorf) und auf der Gathe K. Lüttringhausen. In Düsseldorf ist auch eine Flur: auf den Gaten: desgl. Irh. auf der Gathe, eine Örtlichkeit bei Krefeld Vgl. die nl. O.N. ter Gaete, de Gate.

## gêst, geist, gast, f. u. m.

Vornehmlich in der Tiefebene (Ostfriesland, Holland) gebraucht in der Bedeutung höher (als die Marschniederung) gelegenes, sandiges daher unfruchtbares Gelände, Sandhügel.

<sup>55)</sup> Teuth, gayte (renne) und gat (lock), chenso mnd, gate und gat, sowie gaterich (löcherig), nl. gat, frs. gat u. halsgat (Luftrohre) as, gat, ags, geat. Näheres bei Müller I, 505; Kluge 103; Grimm IV, 1436.

Heideland <sup>56</sup>). Am Niederrhein bezeichnet es unter dem Namen Geistenland den höheren Sand-, Heide- oder Waldboden und kommt im Kreise Düsseldorf sehr häufig vor. am Geist K. Düsseldorf (Angermund Mintard), am Geisten (Stadt), auf den Geisten (Benrath, Eckamp), Himmelgeist (Benrath) <sup>57</sup>), 1363 Hemelges, Geistberg -feld (Kaiserswerth), Geistenberg (Eckamp), Geisterberg -hau (Stadt) -feld (Eckamp), -weide (Gerresheim), Optegeist (-op de G.) w. Blierstein (Kaiserswerth). Vergl. auch Geisthoevel im westf. Kr. Beckum (1056 Gesthuvila).

## gêre(n), giere(n), nrh. giar, m. u. f. 58).

Während der Stamm gêr zwar in Eigennamen wie Gerhard, Gertrud, Rüdeger, Liutger seit alter Zeit fortlebte, als Gattungsname (= Wurfspeer) dagegen in Vergessenheit geraten war und erst in neuerer Zeit mit dem Aufschwung der Turnkunst durch Jahns Einfluss wieder aufgefrischt worden ist, hat sich die Ableitung gêre in der Bedeutung spitz zulaufendes Etwas, keilförmiges Stück, Zwickel nicht nur von Kleidungsstücken sondern auch von örtlichen Verhältnissen durch alle Zeiten und Dialekte erhalten <sup>59</sup>). In

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) bg. gês, gêst, mnd. gêst, gast das hohe trockene Land. ofrs, gast, garst, gêst hoher Sandrücken, Sandhügel (oft in O.N.), nl. geest.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Im ersten Bestandteil vermutet Eschb. (15) hummel.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) Bedeutungsverwandt mit Gêre sind: Huck, Lasche, Läsche, Winläsche (mnd. las. lasche, keilförmiger Streifen; e. lash. S. Müller II, 9). Schlippen, Spliss (Splet), Striepen, Timpen, Tip (Zipfel), S. die betr. Artikel. Vgl. auch auf dem Schnabel K. Rade (Herbeck).

<sup>59)</sup> Andere moderne Formen des Wortes sind: Geren (Eifel), Gahre, Göhren "Lippe), Gehrde, Göhren (wf.), Gäre (ofrs.), Gähren, Giern (nass.), Gern (hess.), Gern, Girn (thür.), Gerel (Pfalz.). — Vgl. Teuth, ghere (lass, slyppe), mnd. gere, gir. e. goar, ahd, gêre = lingna maris. Beruht das r des Stammes auf älteren s, so werden wir auf die idg, Wurzel gas stechen, stossen geführt und auch das nhd. Geissel gehört dann hierher; s. Kluge 110; Heyne I, 1074; Doornk. I. 591. Doch lässt Grimm (IV, 1, 2) die Herkunft offen. Eine ähnliche Bedentungsentwickelung zeigen Franse und Schoss. Über die Verwendung des Wortes in der älteren Gerichtssprache bei Verträgen und Verkäufen (mit hande munde and geren) s, Vilmar 124.

der Fischersprache in der Bedeutung "mehrzinkige Gabel zum Stechen der Fische".

In O.N. bezeichnet es ein Landstück (Feld, Wiese. Wald), das in einen Winkel oder eine Spitze ausläuft, oder aber keilförmig in eine andere Flur hineinragt. Hierher gehören: Ger nö. Gevelsberg, Gier sö. Allerheiligen (M. Neuss). Gieren F.N. auf der K. Sonnborn (früher Kr. Mettmann), im Giern F.N. K. Düsseldorf (Fl. 13) Pastorats-Gier, Gieren, aufm Gieren, am Gierchen ebenda (Bürgerm. Hubbelrath), aufm Gehr, an der Gehr bei Vörde: im Geeren, im Gehren K. Gummersbach (Neustadt), auf dem Gehrenfeld, auf der Gehrenwies ebenda Rospe: im Gerrstück K. Wipperfürth, im Gieren, aufm langen Gieren K. Siegburg (Lohmar u. Ruppichteroth), auf dem Gieren K. Waldbröl (Dattenberg); vielleicht auch Goerscheid (Bürgerm. Mintard), Giersiepen zwischen Halver und Kierspe (1480 Gyrsypen), Wengern (Kr. Hagen, 1179 Wenigere); ferner lrh, die Gehr bei Rheinberg (Moers), am Geren bei Andernach, auf den Gihren im Bez. Thorr (Jülich)60): nl. de Geeren, het Geerke.

Zahlreich sind derartige O.N. in Lippe, Hessen, Nassau, Göttingen, Harz, Thüringen, Sachsen. Nach Süden sind sie bis in die Alpen nachweisbar: vergl. Hochgern, "die Spitze des in die Salzburger Alpen hineingetriebenen Keiles""). Auch der Ort Göhren auf einer spitz zulaufenden Landzunge an der Ostküste von Rügen dürfte hierher zu rechnen sein §2).

Vergl. mrh. 1200 an demo Geren bei Longesheim.

### gleich, gleiche, n.

Diese Wörter haben in unseren bg. Mundarten (glik, dat glike) die Bedeutung von eben, wagerecht, flach und Ebene, Fläche <sup>63</sup>). In unseren Flurnamen bezeichnen sie be-

<sup>60)</sup> S. auch Arn. 115.

<sup>61)</sup> Daniel, Geographie III 4 153: Pfaff, Badische O.N. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Dagegen lautet die ältere Form des Ann. 15, 70 erwähnten (; jerschhofen, Giselbrechthencoven.

<sup>63)</sup> Vgl. "om gliken" als Gegensatz zu "am berg".

sonders die Hochebene, Hochfläche oder flache Bergkuppe. am Gleichen, aufm Gleichen, oben auf dem, ober dem Gleichen, seltener auf der Gleichen finden sich wiederholt auf den Katasterkarten von Ronsdorf (Fl. Marscheid), Lüttringhausen (Fl. Laaken), Hückeswagen (Fl. Westhofen), Mülheim a. Rh. (Fl. Odenthal), Wipperfürth (Fl. Klüppelberg u. a.), Gummersbach (Fl. Wiehl und Marienheide), Waldbröl (Fl. Dattenfeld, Denklingen, Eckenhagen). Seltener: auf der Gleichen (ergänze Ebene, Fläche) K. Wipperfürth (Klüppelberg); hierher ist auch zu rechnen: auf dem Glächen K. Waldbröl (Eckenhagen). Bisweilen tritt auch ein erklärendes Hauptwort hinzu wie auf den gleichen Feldern Eckenhagen (Fl. Hardt), aufm gleichen Steimel Siegburg (Fl. Steimel).

Hierzu vergl. man den F.N. Evenstück (auf der Hochebene) K. Wipperfürth (Fl. Schnipperingen).

## graben, graven, m, grube, grove, grof, f.

Von dem Stamme "graben" abgeleitet mit der gemeinsamen Bedeutung Vertiefung, sowohl natürlicher Art (Wassergraben, Thal) als besonders die künstlich hergestellte <sup>64</sup>).

Graben s. Ronsdorf und n. Holzwipper (M. Gummersbach), Eynerngraben bei Eynern (1032 Enhere, 1160 Eneri) nö. Barmen, der grosse Graben, F.N. bei Düsseldorf; ebenda: am Grawen; aufm Graben K. Wipperfürth (Benninghausen), der hohle Graben K. Hückeswagen (Bever), im hohlen Graben K. Rade (Grafweg), Dornengraben K. Gummersbach (Marienheide), im Paffegraben K. Wermelskirchen (Lüfringhausen), Grube sw. Romaney (M. Burscheid),

<sup>64)</sup> nmd. grave, Teuth. grave = cuyle, wf. grove, nl. graven, groef. Vgl. ofrs. grôp, grôpe, Grube oder Abzugsrinne für Jauche an Viehställen. Andere nd. Formen für Graben oder Grube sind graft, gräfte und gracht. Vgl. die Gracht ö. Mülheim an der Ruhr. — Über den Wechsel von ch und f vgl. Lucht (bg. Lout) und Luft, Klucht (bg. Klout) und Kluft. Steigbügel nd. Stiefbögel, mnd. kracht und kraft, hechte und hefte. stichte und stifte.

in der breiten Grube K. Gummersbach (Rospe), Grouwenhof bei Düsseldorf, ebenda Fuchsgrube; in, auf der Wolfsgrube K. Ronsdorf und K. Gummersbach (Rospe).

Graben und Grube finden sich auch in süddeutschen und österreichischen, ferner im Harz, ganz besonders zahlreich aber in nassauischen O.N. 65).

Vgl. mrh. Wolvesgrübun (1158), F.N. bei Appenheim (Rheinhessen).

### griet, gries, grut, f.

Aus der gemeinsamen Bedeutung Zerriebenes, Zerkleinertes, kleine Körner, kleine Stücke ergeben sich weiter: Gries, Sand, Kies, Steingeröll, Staub, Korn, Kleie, Grütze, Gruss, Brei, Muss, Träber. Grütze und Gruss haben noch den alten Stamm bewahrt 66).

Das Wort ist im Gotischen erhalten in dem alten ostgoth. Stammnamen Greutungi, Griutuggos, Sand-oder Steppenbewohner; vielleicht auch in unseren O.N. Griesse n. Rheindorf a. Rhein, Greit, Greut K. Düsseldorf (Angermund); doch könnte letzteres auch = gereudt = gerodet sein; in der Grieth ebenda (Kaiserswerth), im Griesenbruch (Mintard), Gruiten (1155 Grucena, 1218 Grutene, 1595 Grueten). Auch Lippe hat F.N. up der Grud (1400), Grütte, Gruttbecke (1721) 67).

<sup>65)</sup> S. Brandis 25; Kehr. N. N. 415, 421.

<sup>&</sup>lt;sup>06</sup>) wf. grud, e. grit, as. greot griet, ags. greot grytt, afrs. gret, ahd. grioz, nhd. Gries. Vgl. bg. götte, mnd. gorte, grutte, ofrs. görte, wf. grise graite, Remsch. gries grô Grütze. Das keltische käs. kes. kas = Kies vermutet Cramer in den nrh. O.N. Käsberg, Käshammer (Lennep), Käshütte (Düsseldorf) u. a.

<sup>67)</sup> Preuss, F.N. 61.

#### grund, gronk, m.,

gleichbedeutend mit Niederung, Thal, scheint in O.N. neueren Ursprungs zu sein, da ältere Formen fehlen 68). Die meisten Namenbücher erwähnen das Wort nicht. In Nassau kommt es, nach Kehreins Zeugnis 60, nur vereinzelt vor. Im Bergischen Lande findet es sich mehrfach: Grund (1617 im Grundt) sw. Ronsdorf, sw. davon Gründerhammer im Morsbachthale; andere Grund liegen nö. Tönnisheide, s. Wipperfeld, i. d. Gem. Hubbelrath (K. Düsseldorf), K. Waldbröl (Dattenfeld); Grunde (d. h. im Grunde) n. Herscheid (M. Meinerzhagen); Grund und sw. davon Grundermühle s. Pattscheid, ö. Neukirchen an einem Nebenbache, der bei Opladen in die Wupper fliesst; Haus Grund w. Linde (M. Kürten).

Auch Irh. kommen einige solche Namen vor. Vgl. Grund sö. Millrath, Hüddegrongk bei Berrendorf und Pastursgrungk bei Morken.

#### ham, hem, m.

Aus der Wurzel ham biegen, krümmen, umringen, einfriedigen gingen die Bedeutungen Kniebeuge, Bucht, Winkel, eingefriedigtes Land, mit Gräben umgebenes Weideland u. s. w. hervor. Das Wort ist im nordwestlichen Deutschland in O.N. sehr verbreitet <sup>70</sup>). Von alten friesischen O.N. führt Doornkaat

<sup>68)</sup> Teuth, grunt, mud, grunt (Thal, Tiefe), nl. grond, e. ground ags, as, grund. Hängt das Wort zusammen mit dem Verb grindan (nhd, grind, grand), e. grind zerreiben, zermalmen, so ist die ursprüngliche Bedeutung Erde, Staub, Boden zum Unterschiede von Fels, Stein, Doch scheint die Herleitung noch nicht ganz aufgeklärt, da sichere Vergleiche fehlen. S. Müller I, 549: Doornk, I, 702; eigentümlich ist die weibl. Form Grunne in Lippe. Preuss. F.N. 60.

<sup>69</sup> N.N. 141.

<sup>70)</sup> Teuth, ham "of scholder of schenck", mid, ham dem, hemmeken) eingefriedigtes Landstück, ofrs, ham Weideland mit Gräben umgeben, il. ham, e. ham. Auch unser mundartliches Hempelschen (Hämchen) "Stück Fleisch" gehört hierher. Näheres über die Herleitung bei Gr. IV, 2; Doornk, II, 21. Letzterer hält einen Zusammenhang mit heim manchen O.N. nicht für ausgeschlossen. Auch einzelne der von Crecans den Werdener Heberegistern veröffentlichten O.N. auf hem mögen unser ham enthalten, ohwohl meist verkürztes heim vorliegt.

an<sup>71</sup>): Fertmareshem (Farmsum), Fresbrahteshem (Freepsum), Paweshem (Pewsum). Hamm a. Lippe hiess im 13. Jh. in Hammona, 1413 tom Hamme. Auf unser Gebiet entfallen: Hamm bei Düsseldorf (1218 Hamme, 1555 in dem Ham und noch heute im Volksmund im Hamm), Hamborn (M. Duisburg) 1224 Hamburne, Hembach nö. Delling (M. Kürten), Hamberg sö. Pattscheid, Gross-, Kleinhamberg sw. Dierath (Burscheid). Hammen sw. Kapellensüng (Lindlar).

Vergl. auch lrh. Hamm bei Königshoven, der Hamm bei Kaster, am Hamm bei Morken (Kr. Bergheim).

Sonst kann Ham in O.N. auch zusammengezogen sein aus Hagen, Hain oder Haven oder Hon. So hiess Hambach im elsäss. Kr. Zabern 713 Hagenbach; auch Hambüchen sw. Hückeswagen. ö. Blumberg und zweimal bei Wipperfürth, desgl. Hamböken sw. Wipperfeld (Kürten) wird gleich Hainbuche sein, indem n dem b angeglichen ist. Die ältere Form von Hamborn (Kloster bei Duisburg) war Havenburna, Hambruch bei Detmold hiess 1442 Honbrock — Hohenbruch.

Von lrh. Namen sind noch zu erwähnen: Hämmchen im Kr. Moers; es hiess 1636 das Hembchen (Hämmchen); dann findet sich Hamb und Hamsfeld bei Issum und Capellen, Hambruch bei Rheinberg (Moers), 1401 Hambruck, 1535 curtis Hambroich, Hambach, altes Schloss der Grafen und Herzöge von Jülich <sup>72</sup>).

### helle, helde, helte, heile, hill, holl, hull.

Die mannigfachen Abstufungen des Wortes im nd. scheinen sich dem gemeinsamen Begriff abschüssig, geneigt zu fügen 73), woraus einerseits wf. helle "eine durch Bergbau

<sup>71)</sup> Eschb. 15. Ol. 185.

<sup>72)</sup> Z. 19, 133; Gallée 355 f.

<sup>73)</sup> ofrs. helle, helde Anhöhe, nd. hild geneigt, mnd. helle, helde abschüssig, mnl. hell, helle, hill, hille, e. hill (Hügel), ags. hill. Wahrscheinlich gehört nd. hell, hil, hull, hulle (grashull), hullekin, das sich auch in O.N. am Niederrhein findet, ebenfalls hierher; s. N. G. N. II, 12f. und Gallée 339. Ziemlich sicher darf man nhd. Halde (Bergabhang) hierher rechnen (ahd. halda, ae. heald, an. hallr geneigt, gesenkt). Vgl. Kluge 127; Heyne II, 21. Lohmeyer (Beitr. 44) unterscheidet noch zwischen halde, helle und dem helle in wf. Bergnamen; wehl mit Unrecht.

entstandene Einsenkung des Bodens"74), also Vertiefung. Schlucht (s. u. in der Helle), andererseits aber die auch im e, hill noch erhaltene Bedeutung: Erhebung, Hügel hervorging, wie das nd. hellen und dellen lehrt. In Ortsbezeichnungen überwiegt die letztere Bedeutung. Das bezeugen neben den vielen Hellwegen (Höhenwegen, alten Heerstrassen) in Westfalen und Hessen 75) zahlreiche Berg- und Ortsnamen. Erstere namentlich in Westfalen, wo das Grundwort mehr die Bedeutung lang gezogener Berg angenommen hat. Besonders häufig sind diese Namen im Sauerlande (Nord-, A-, Voss-. Sund-, Kötzhelle u. s. w.). Der alte Name des bei Kettwig gelegenen Ortes Laupendahl am Laupebach (875 Lopina zu as. lôpan laufen) ist Lopanheldi, Loponhelda. Loipenhelde (1059), Lopenhild (1093). In einer Urkunde von 1517 wird ein Weingarten in Rolandswerth genannt: "in loco qui Sunnehelda dicitur".

Zur Hellen liegt sö. Neviges, Helberg w. Drieberhausen (Gummersbach) 76), Halden a. d. Lenne (M. Hohenlimburg), ober den Halden K. Waldbröl (Eckenhagen). Vielleicht gehört hierher Hilden am Itterbache ö. Benrath (1074 Heldein, 1198 Heldene, 1312 Helden, 1487 Hielden). Ob Hillerscheid ö. Drabenderhöhe (Engelskirchen) und die F.N. Helleracker, Hellerschmahl, in der Hellerkuhl K. Düsseldorf (Benrath) hierher zu rechnen sind oder mit einem P.N. zusammenhängen, lässt sich mangels alter Formen nicht bestimmen. F.N. an, auf, in der Helle, auf der Heile kommen öfter vor K. Ronsdorf, Schwelm, Gummersbach, Wipperfürth 77). Solches helle mag manchmal gleich Lichtung, Waldblösse sein. Vgl. auch: am Helten K. Remscheid (Wermelskirchen), in der Helte, auf der Helten K. Siegburg (Ruppichteroth), Waldbröl (Denklingen), auf der Kuhelte K. Waldbröl (Dattenberg), an der Karhellen, in der Eichhellen, auf der Mühlhellen, in der Acker-

<sup>74)</sup> Woeste, Wörterbuch 97.

<sup>76)</sup> Im Barmer Grundbuch von 1642 wird in der Wichlinghauser Rotte ein Stück Land am Hellwege erwähnt.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Auch Irh, O.N. mit hellen sind nicht selten. Vgl. ferner mrh. an der Helden (1200). Beyer II, 371.

<sup>17)</sup> S. Jell. 43; Brandis 11; Bender 117.

hellen, aufm Hellberg, im Hellenkühl, sämtlich K. Gummersbach.

Gelegentlich finden sich volksetymologische Umdeutungen wie: in der Hölle K. Lennep, Schwelm, Siegburg, vor der Hölle K. Gummersbach (Rospe) <sup>78</sup>); noch deutlicher: beim Düwel in der Hellen K. Hückeswagen (Engelsburg). Hierzu vergleiche man im Himmel K. Lindlar (Berg).

## hoch, höchst, hohn, hom, höhe, höchde.

Die Lage von Fluren oder Orten ist im Norden wie im Süden von jeher und bis auf den heutigen Tag gern mit dem zunächst liegenden Worte hoch, Höhe <sup>79</sup>) (— "in der Richtung nach oben ausgedehnt") bezeichnet worden, wie sich aus den Zusammenstellungen der urkundlichen Formen bei Förstemann, <sup>80</sup>) Oesterley u. a. ergiebt. Zahllos sind die Bestimmungswörter, die mit diesem Grundworte verbunden sind. Auch unsere gebirgige Gegend ist reich an solchen Zusammensetzungen, die zum Teil bis in die älteste Zeit zurückgehen.

Das Adjektiv kehrt wieder in den Namen: Hohenberg w. Wülfringhausen (M. Wiehl), Homberg ö. Ratingen (1265) Hoemberge), Homberg a. Rhein im Kr. Moers (im 9. Jh. Hohonberg, 1047 Honberge); ein weiteres Homberg liegt in der Gem. Kleinehöhe nw. Elberfeld und ö. Diefhausen (M. Velbert), Homburg (Schloss bei Nümbrecht) 1138 Homburg; Hochstein sw. Herscheid, am Hohenstein F.N. in Barmen. Hohenhagen nö. Remscheid, Hochwald nw. Erblingen (M. Waldbröl), Hochpforte in Köln (porta alta, porta Jovis) 81), Hochbend (s. bend) bei Krefeld, Hochhausen

<sup>78)</sup> In einer Urkunde von 1602 wird bei Hückeswagen die Fischerei "von der Dörpe an biß oben an das Höll" verpachtet.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Teuth, hoychde (hoycheit), mnd, ho, hoich, hoge, hogede, hochte; goth, hauhs, an, hâr und hauhr, ae, heah, as, hôh "im Ablaut zu goth, hiuhma Haufe, Menge und zu Hügel". Heyne II, 175.

<sup>80)</sup> Mit hoh, hog, hoch, hohen, hohin, hoen, hom, hon, han.

<sup>81)</sup> Ann. 3, 21.

n. Braschoss (M. Wahlscheid), Hohhäuschen ö. Altenhofen (Morsbach), Hohbusch ö. Hohkeppel (1478 Ceppel, M. Overath), Hoheholz sö. Kettwig: vergl. Hohholz bei Gielgen (Siegburg), Huhhardt (Berg) w. Engelskirchen, Horath, mundartlich Huarot, n. Barmen (1608 Horadt, 1640 Hoherahdt); hierzu vergleiche man Höhrath nö. Höhscheid (Solingen), Hochstrassen s. Marienberghausen (Engelskirchen), Hohwald, Höherwald K. Schwelm (Vörde), auf dem Höchsten se) in der Bürgerm. Kronenberg (Kuchhausen), ferner s. Niederhofen (M. Vörde) und Berg n. Scheda nö. Drolshagen sowie nö. Schutzbach (M. Langenbach): am, auf dem Hösten K. Hückeswagen (Tannenbaum), am Linderhöchsten K. Schwelm (Vörde).

Hierher gehört endlich der lrh. Name: Huheröck (hoher Rücken) bei Königshoven und Morken.

Zahlreich sind auch die Namen auf -hohn, besonders nach dem Oberbergischen hin, deren Orte sich durch ihre Höhenlage auszeichnen: Hohn sö. Neunkirchen, ö. Bennrath (Ruppichteroth), n. Seelscheid (Wahlscheid), am Hohn K. Remscheid (Burg); Honrath und Neu-Honrath und nw. davon Honsbach (M. Engelskirchen), Hohnschobben bei Ratingen (Düsseldorf); sodann Rosshohn sw. Wellerscheid, Kerzenhöhnchen bei Breitenstein (M. Engelskirchen), Rappenhohn, Grossh., Kleinh. (M. Overath), Tüschenhohn, zwischen zwei Höhen w. Hänscheid gelegen, Plakenh, Nannenh., Rankenh. s. und sö. Lückerath (M. Ruppichteroth). Ferner M. Siegburg: Künzen-. Michels-, Peters-, Theis-, Wippenhohn und ebenda Höhnerhof bei Stieldorferhohn und Hönscheid ö. Boserodt, die sich teils an F.N. teils an O.N. anlehnen.

Manchmal entspricht dieses hohn älterem hahn (hagen). So hiess Hohnrath (M. Overath) 1363 Haenrodt. Vgl. auch Hohnenberg und sö. davon Hähngen beide ö. Neu-Honrath.

Mit dem Hauptwort sind gebildet: Höchte bei Rinteln (höhida), auf der Höcht bei Rheinberg (Kr. Mörs) im 15. Jh. upter hoegden, die Hicht bei Herleshausen in Hessen 83).

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Die Stadt Höchst in Nassau hiess 790 Hostat, 1090 Hostedin, 1410 Hoeste. Kehr. N. N. 214. Vgl. auch die Burg Hochstaden bei Fremersdorf. Ann. 24, 203.

<sup>83)</sup> Arn. S. 305.

Höh sö. Lüdenscheid. Alten-, Neuenhöhe w. Kallenberg (Remscheid), auf der Höhe w. Höhscheid und alter F.N. s. Elberfeld; vor der Höhe n. Rüggeberg; vergl. Irh. op der Hühde F.N. bei Fliesteden; Höhscheid sw. Solingen (1340 Hoenscheyde), Hönscheid s. Lückerath (M. Ruppichteroth), Höhrath s. Burg (Solingen), Höhberg (B.) w. Ispingrade (Wipperfürth), Höhsiepen n. Wiehagen (Remscheid), Höhholz sw. Rösrath (Wahlscheid).

Ferner von Tieren abgeleitet: Krahenhöhe sö. Solingen zu krâ, Krähe, Geiershöhe (B.) nö. Oberrosphe (Laasphe); von Personen: Elisenhöhe (modern) zwischen Barmen und Elberfeld, Köttershöh und Hilgeshöh n. Langerfeld, Weberhöhe (M. Overath); von Orten: Dörperhöhe ö. Lennep, Sieperhöhe bei Siepen zwischen Remscheid und Feld und Wüsterhöhe nö. Heiligenhaus; sodann Drabenderhöhe (M. Engelskirchen), ebenda Lorkenhöhe und Krampenhöhe sw. Federath<sup>84</sup>), Kleuelshöhe sö. Hohkeppel (M. Engelskirchen). Auch in neuester Zeit dauert die Bildung von F.N. mit -höhe noch fort, wie unsere Barmer Namen Königshöhe, Kaiser Friedrich- und Kaiser Wilhelmhöhe u. a. beweisen.

### hock, huck, heuk, m.

Es ist in der gemeinsamen Bedeutung Winkel, Spitze, Ecke, Haken, Loch schon dem älteren Niederdeutschen und den meisten Mundarten bekannt und verwandt mit nhd. hocken, Hocke und Hocker <sup>55</sup>). In westfälischen O.N. ist es auch gleich Hügelspitze.

<sup>84)</sup> Der erste Bestandteil Krampen, der durch viele nd. Mundarten geht, hängt zusammen mit Krampe (Kleiderhaken), Krempe, Krämpfe, Krimpen etc. und hat die urspr. Bedeutung zusammengezogen, gekrümmt, gebogen. Dass er auch sonst in O.N. vorkommt, beweist die volkstümliche Bezeichnung für Flusskrümmung bei Cochem an der Mosel: Moselkrampen. Auch in nass. O.N. findet sich dieses Stammwort wiederholt. S. Kehrein, N. N. 484.

<sup>85)</sup> bg. huck Winkel. hucken (kauern) dazu hucke, hückelschen, hücksken, huckepack. hickepack (mnd. hokeboken). Teuth. hoyek = wynckelsmid. hok. huk. ul. hoek, wf. huck, hucke (Kröte) huckenstaul (Pilz).

Im Bergischen sind Namen mit hock ziemlich selten: Hock auf der Höhe w. Velbert, an der Heuk nw. Velbert, Waldhuck O. n. Schmachtendorf (Dinslaken), Huckenbach nw. Ronsdorf (1715 Huckenbeck), Huckhausen bei Höhscheid (Solingen); vgl. im Huckland K. Remscheid: auch in der Gegend von Hückeswagen ist der F.N. Huck einige Male vorhanden 86).

Hierher gehören vielleicht auch die F.N. Huckendick, an der Hocksbach und Hoxdamm Kr. Düsseldorf, Hückhausen s. Hömel (Wiehl), Irh. Huck, Moersenhuck unweit Rossenray (Moers), Nieler Huck (1695), im Huck, Beginenhuck bei Rheinberg (Moers), Waterhuck bei Capellen (Kr. Geldern). Vgl. auch die lipp. Namen: Hucksberg, -grund, -hagen.

Manchmal ist hock whoch, wie z.B. in Hockinbure, dem alten Namen für die villa regia Flamersheim.

Das Bestimmungswort in Huckingen im Amte Angermund (im 15. Jh. Huyckingen) und in Hückeswagen (älteste Form Hukengeswage, 1138 Hukeneswagene) ist das patronymische Huking, zum gekürzten Eigennamen Hug gehörig (57).

### hövel, höfel, hubbel, hübel, m.

Wie bühel, vom Stamme biegen, bezeichnet auch hövel, vom Stamme heben, eine Erhebung, einen Hügel. Die noch im mhd. geläufige Form hübel ist erst seit Luther durch das gleichbedeutende mitteldeutsche Hügel (zu hoch) verdrängt worden 88). In O.N. findet sich das Grundwort besonders im

gött, höckel (kl. Hügel), e. hook, an. huka kauern, ofrs, hôk und hauk Spitze, Landzunge. Doornk, II, 112 weist auf die gemeinsame Wurzel huc biegen krümmen wölben hin. Vgl. Kluge und Heyne unter hock und hucke. In Bayern ist Hocken zusammengestellter Haufe Getreides.

<sup>86)</sup> Briefliche Mitteilung von Rektor Münchgesang.

<sup>87)</sup> Z. 25, 6. Heintze, Fu.N. 148.

<sup>88)</sup> nass, hiwel, hüwel, höbel, hippel, höppel, hunst, hiewel, lipp, höffel, hüfel, ofrs, höfel, bg. hövel und hubbel (hubbelig), letzteres auch Hobel, nl. heuvel, and, huvil, mnd, hovel, Teuth, hoevel (cleyn' berch of dat oeverste van en berch), hoevel op den rugge (= Höcker), mhd, hübel, huwel, as, huvel. Auch in alem, O.N, hübel. S. Pfaff 10, Vgl. Doornk, II, 92; Heyne II, 206; Paul 227.

westlichen Westfalen, am Rhein und in Nassau. Schon die ältesten Verzeichnisse von O.N. aus den Werdener Heberegistern enthalten: 1047 Spurchuuele, 1160 Spurghuvila, Spurchuvele, jetzt Sprockhövel (ahd. spurcha Wachholder), 1160 Waterhufile, jetzt Wasserhövel bei Eilpe (Hagen); ferner Warnhuuelo, Scivenhuuele, Rashouele, jetzt Rassenhövel i. Kr. Beckum, Nethubila, jetzt Nethövel bei Datteln u. a. 89): 1450 wird bei Gummersbach ein Strackenhoevel genannt 90). Auf unser Gebiet entfallen ferner: Hövel im Siebengebirge, auf dem Hövel K. Siegburg (Oberkassel), aufm Hübel, Hübelsgarten K. Gummersbach (Rospe), Hövel w. Halver (1500 tom Hovel), Windhövel nö. Beckacker (Barmen) und n. Remlingrade, Windhöfel (1218 Wynthouel) K. Mettmann (Breitenhof) und sw. Haus Linnep (M. Kettwig) 91); Vosshöfel sö. Schwelm, Wolfshövel n. Remlingrade, Wulfeshövel K. Schwelm (Ölkinghausen), Ober-. Niederhövel w. Halver (M. Wipperfürth), Burghüfel Kr. Düsseldorf, Steinhübel (B.) sw. Kalenborn (M. Königswinter). Vgl. auch Irh. Kickhövel bei Qualburg und die nl. Namen mit huppel oder huffel 92).

Nicht hierher gehört Hubbelrath (Kr. Düsseldorf), 950 Hupoldesroth, 1218 Hubeltroyde, im 15. Jh. Hubelroede, das mit dem P.N. Hubald zusammengesetzt ist.

Ob Irh. Huppelroth bei Berrendorf (Kr. Bergheim) zu dieser Gruppe zu rechnen ist, scheint ebenfalls fraglich; vielleicht schliesst es sich Hubbelrath an.

<sup>89)</sup> Tib. B. 49 hat ausserdem noch: Altenhövel (Ollenhuuil), Forsthövel (Vorsthuvil), Langenhövel, Lindhövel, Meinhövel, Ramshövel (Ramashuvil) u. a.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Z. 6, 57; 7, 51 ff.; 2, 308. Vgl. die lrh. F.N. Gysshövel bei Andernach sowie das Gut upten Hoevel. Ann. 51, 90 und 59, 55.

<sup>91)</sup> Windhövel im Kr. Soest hiess 1312 Wynthovel. Oesterley 770.

<sup>92)</sup> N. G. N. III, 146.

#### hohl, hol, höhle, f. n.

Schon im Mittelniederdeutschen bezeichnete hol neben Höhlung, Loch eine Enge oder einen Engpass, dann auch einen Hohlweg <sup>93</sup>). Alle diese Bedeutungen kehren in bergischen O.N. wieder, die uns meist zugleich den Zweck verraten, dem diese verschiedenen Höhlungen gedient haben: Hohl n. Herscheid und ö. Kreuzberg (M. Wipperfürth), letzteres 1442 to dem Holle; desgl. in einem engen Seitenthale des Wiehlbaches (M. Eckenhagen); Hohl im Kr. Gummersbach hiess schon 1160 Hole; im Hohle an der Ennepe nö. Rade (1480 tom Hoille), dicht dabei Höllerstein; Höhlen sö. Kierspershagen (M. Meinerzhagen).

Zusammensetzungen: Finkenholl s. Wermelskirchen, Fusshollen sö. Winterscheid (M. Ruppichteroth), im Hasenhol K. Schwelm (Vörde), Kranenholl (kran Kranich) und Kremenholl nö. und s. Remscheid, Kratenhohl<sup>94</sup>), Niedernholl, Lehmenholl K. Wipperfürth (Lindlar). Mesenholl<sup>95</sup>) bei Vogelsmühle oberhalb Beyenburg, Odenholl bei Hückeswagen, Sonnenhohl M. Herscheid, Vosshohl K. Wipperfürth (Gogarten), Wulfeshohl zwischen Schwelm und Barmen.

Klingelholl (1466 Klyngenholl, 1541 Klingerholl, 1595 Klincholt, 1642 Klingelholl) 96) n. Barmen. Ob die seit dem 16. Jh. öfter wiederkehrenden Formen mit holt die ursprünglichen sind, wie die heutige mundartliche Form Klengelholt zu bestätigen scheint, lässt sich bei dem Abgang älterer Belege jetzt schwerlich noch nachweisen. Die örtliche Beschaffenheit liesse diese Deutung jedenfalls zu. Andererseits liegt eine Flur Klingholzberg nö. Barmen 97).

<sup>93)</sup> Die bg. mundartliche Form ist holf (holle strôte die jetzige Karlsstrasse), die wf. hoal.

<sup>94)</sup> wf. kradde. Teuth. crade = Kröte.

<sup>95)</sup> und. mêse 1. Meise, 2. ein Ackermass "soviel man mit einer mêse Korns besäen kann".

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Kling bedeutet Bach (ahd. klinga, klingo Bergbach) und ist schon in den ältesten O.N. nachweisbar. Först, und Arn. 529.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Über die verschiedenen wf. Huxholl, die auch im Bergischen verkommen, s. Jell. 51.

Eine besondere Abzweigung und Weiterbildung unseres Stammes bietet das nass. hull, hüll, höll, das eine Höhlung im Boden bezeichnet, die mit Wasser gefüllt ist, also eine Pfütze, Lache 98). Vielleicht gehört hierzu auch das Irh. hüll in Namen wie Düvelshüll bei Bedburg und bei Kasten (Kr. Bergheim), ferner Gassenhüll, Kollehüll, Kölsche Hüll, Sinthener Hüll u. a. Vergl. auch hell.

### hop, hup — hôp, hûp, m.

Dem hd. Hüfte entsprechend bezeichnet das bg. hop, wf. hup mit kurzem Vokal ursprünglich den hervorragenden Teil des Körpers und gehört wahrscheinlich zu demselben Stamme wie hôp, hûpe, hüpe, dem hd. Haufe, mit der Grundbedeutung biegen, krümmen 99).

Am Hopp Gem. Hardenberg (Kr. Mettmann), am Hoppe sw. Vörde, desgl. K. Schwelm (Hasslinghausen), auf dem Huppen (Berg) w. Hillmicke (M. Eckenhagen), s. davon der Ort Huppen; am Huepe nö. Schwelm, Huppach bei Ruppichteroth; Hoppenhaus und Hoppenheide bei Mettmann mögen einen P.N. enthalten; s. auch Irh. Huppenbroich (Hoipenbroich) bei Montjoie.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>/S. die O.N. bei Kehrein 463. Vgl. mhd. hüll, hulge, hülwe, hulwe, ahd. huliwa, hulwa zu hol. Lex. I, 1382; ferner wf. hüclen, wühlen, gött. hôle, hüle Vertiefung, hôlig, hulig. Schamb, 84.

<sup>99)</sup> e. hip Hüfte, ac. hipe, hepe, hupe, nl. hupe, henpe zu e. heap Haufe, südschott, hope Hügel, as. hôp, nl. hoop zur skr. Wurzel kubh hervorragen. S. Grimm IV, 2, 583; Müller I, 583, 596. Vielleicht ist aus diesem Stamme durch Nasalierung das nd. hümpel, humpel Erhöhung, Anhöhe, Haufe, e. hump Höcker, mnd. humpel Haufe, nl. homp hervorgegangen, wenn es nicht zu hübel gehört. S. Müller, a. a. O. Ein Ort Hümpel liegt sö. Valbert, nö. Wilkenberg; s. Schälk (M. Hohenlimburg) liegt ein Berg die Humpfert. Vgl. auch die wf. O.N. mit hôp bei Jell. 52.

#### horn, n.

Nicht in der schweizerischen Bedeutung Bergspitze. wie schon Förstemann bei älteren Namen nachgewiesen hat. sondern schon im mnd. in der von Ecke, Winkel, Spitze, Landzunge, Vorwerk mit der Grundbedeutung des Zugespitzten oder spitz Zulaufenden 100). Besonders bezeichnet es das Hineinragen einer Flur in eine andere, vgl. gêre. Jellinghaus 101) macht darauf aufmerksam, dass auf solchem Horn häufig alte Dingstätten lagen. In Westfalen sind diese O.N. häufig, bei uns seltener. Schon in einem Werdener Heberegister von 855 kommt vor: in silua que dicitur Hornlo 102) bei Ermelo, in der niederländischen Provinz Geldernland, ebenda Bukhornon (1050) und Walinkhornon sowie Northornon (1092), die letzteren nicht nachzuweisen: ferner Speckhorn im westfälischen Kreise Recklinghausen (1047 Spechurne). modernen Namen nenne ich: Horn ö. Gosse (Solingen), auf dem Horn K. Hückeswagen, Horns F.N. im Kr. Düsseldorf. Hörnchen K. Gummersbach (Marienheide) und Wipperfürth, Hörnen sw. Delling (M. Kürten), desgl. ö. Velbert, auf den Hörnen (1661) in der Honschaft Metzkausen (Mettmann). ebenda die Küppers Hörnen (1704) ein frei adliges Gut 102), Buschhorn n. Paffrath, Nickhorn bei Barmen und sw. Neviges, aufm Bockshorn K. Lindlar (Breun).

Als Bergname: Schellhorn ö. Bruchhausen im Sauerland (Sect. Berleburg).

Bei Rheinberg (Kr. Moers) lagen die Fluren Hornendick (1636) und Hornenbenden (1784).

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>) Teuth hoern und hoernynck = wynckel, kant; mnd. horn(e) n. u. f. Ecke, horne-schap Eckschrank. Die Bedeutung Spitze, Waldhöhe kommt nach Preuss in Lippe vor.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>) Jell. 52; Först. 876. Vgl. auch Kehrein, N. N. 461, der aus Nassau Hornberg, -hahn, -höll, -thal, -wald, -weiden etc. anführt.

<sup>102</sup> Tille, Public. 19, 121.

### hütte, hötte, hött, f.

Das aus dem Hochdeutschen in die anderen, auch romanischen, Sprachen eingedrungene Hütte hat in einigen Mundarten (am Niederrhein und in Westfalen) neben der gewöhnlichen Bedeutung bedeckter Schutzort noch die von Winkel, Ecke, abgelegener Platz und kehrt in dieser auch in manchen O.N. wieder. Wie weit diese Bedeutung ins ältere Niederdeutsche zurückreicht, kann ich nicht sagen, da die Wörterbücher keinen Aufschluss darüber geben. Ist aber die von Kluge vertretene Ableitung von e. hide verbergen richtig, so scheint es geradezu die älteste Bedeutung zu sein 103). Von älteren Namen mit diesem Stamme hat Förstemann nur Gunpreshutten aus dem 11. Jh. Auch von den bg. Namen fehlen ältere Formen, da es sich meist um F.N. handelt. Es lässt sich in den folgenden Beispielen nicht immer feststellen, ob eine ärmliche menschliche Behausung oder ein entlegener Winkel gemeint ist. Namen mit dem Begriff Eisenhütte, Hüttenwerk sind modern.

Hütte allein findet sich bei Elberfeld, Lüttringhausen, Lützenkirchen (Kr. Solingen), Hüttchen bei Leichlingen, am Höttchen K. Siegburg (Oberkassel), an der Hütte und in der Hütte in der Bürgerm. Kronenberg und K. Hückeswagen, Remscheid und Düsseldorf, in der Hött, Höttberg. Höttwiese K. Wipperfürth (Fl. Hove), im Hüttenbügel und am Hüttenweg Kr. Düsseldorf, Hüttenhaus bei Merscheid (Kr. Solingen), Höttermühle bei Rade vorm Wald. Im Katasterbezirk Düsseldorf sind solche Distriktsnamen besonders häufig. Vgl. Aaperhütt, Biebitzhütte. Hasen-, Käs-, Kamins-, Kreien-, Sauerhütte u. a. Zwischen Morsbach und Gockelshammer im Morsbachthale ließt im Walde versteckt der Höttenpött, eine Quelle, deren

<sup>103)</sup> nl. hut, mnl. hutte, mhd, ahd, hutte, e. hut, fr. hutte, Teuth, hutte = schop, boyde. S. Woeste 110: Kluge 151: Müller I, 618: Heyne II, 218. Auch das nd. Kau. Kawe, Kaven (eingefriedigter, abgeschlossener Rann. Behältnis, Hütte, Versteck, Winkel, Kämmerchen — vgl. hd. Alkoven) kommt in F.N. vor: in der Kauen, an der Kauen K. Siegburg (Oberkassel). In bg. Mundarten hat Kan, abgeschen von Vogelkau (Hütte des Vogelfängers), meist die Bedeutung schmutziger, ärmlicher Winkel.

Wasser das Volk wegen seiner besonderen Eigenschaften Heilkraft zuschreibt.

Von Irh. Namen nenne ich: Eifelshött bei Bedburg (Kr. Bergheim), Ärm Hött bei Beerendorf, Krohlochshött (Krähenlochhütte) bei Esch, Vingerhött bei Kerpen. Foaschterhött bei Blatzheim; ferner Has-, Wolfs-, Ferkes-, Raven-, Fell-, (von fellen schinden - Schindanger) und Zillgeshött (zur Kapelle der heil. Caecilia in Harff gehörig).

### huste, hoste, huster, hoster, m.,

hat schon im Mittelniederdeutschen die Bedeutung Kornhaufen gehabt, die es noch heute in Südwestfalen und Nassau aufweist <sup>104</sup>). Auf dem Westerwald ist host eine Versammlung von befreundeten Leuten, in Göttingen ein Busch von zusammenstehenden Pflanzen (en host blaumen) oder eine Gruppe (ein Gehölz) von Bäumen oder Menschen, oder endlich "eine bewachsene kleine Erhöhung im Sumpfe, vermöge welcher man denselben passieren kann, indem man von der einen auf die andere springt" <sup>105</sup>). Der gemeinsame Begriff scheint demnach der der Anhäufung zu sein.

Hierher dürften gehören Namen wie: Halbhusten und Hustert bei Drolshagen, letzteres auch Kr. Mettmann (Velbert), in der Hustert Kr. Düsseldorf (Gerresheim); ebenda Hustertsbroich (Erkrath), Hustenberg und Hustenbergbusch (Eckamp), Hüsten bei Dorp.

Von Irh. Namen sind zu erwähnen: Hoster Kr. M.-Gladbach (Rheydt), Hostert bei Mödrath, Hoostert bei Berrendorf (Kr. Bergheim), Huhsterknupp bei Morken. Man vgl. auch h. als Bestimmungswort in: Hostenbach Kr. Saarlouis (Differten), Hosterbach Kr. Sieg (Oberkassel), Hosterberg Kr Essen, Hosterhof Kr. Ottweiler (Illingen).

Nass. O.N. mit hoster, huster und hustert s. bei Kehrein.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Teuth, huyst van koern, koernhoep, wf. hûste oder hûsten, nass, hauste, huste, Zeitwörter hausten, husten. Kehrein, Wörterbuch 189 and N.N. 462; Grimm, Weist, H. 46, 113, 254.

<sup>105)</sup> Schamb, 86.

### jäh (gäh).

jäh oder mit dem bergischen (übrigens alt berechtigten) gutturalen Anlaut gäh findet sich in unseren Bergen öfter allein oder mit einem Hauptwort zur Bezeichnung eines steilen Bergabhangs <sup>106</sup>): am Jähen K. Gummersbach (Wiehl), im, vorm Jähen K. Waldbröl (Eckenhagen), in der gähen Rossharth ebenda Fl. Ahwaldskopf, am Gähenfeld K. Gummersbach (Rospe), am jähen Berg, am Jähenfeld oder Jähfeld, im Jähenhohn, in der Kuhlengäh, am Gähenweg (im Gefäll), sämtlich ebenda (Wiehl), aufm Jähkamp K. Waldbroel (Dattenberg).

#### kamp, m.

Das wohl nur zufällig mit dem lat. campus (freies Feld) in der Form übereinstimmende, vielleicht aber von demselben beeinflusste Wort ist nach Heyne, Hildebrand, Lübben u. a. germanischen Ursprungs und bezeichnet im Gegensatz zu jenem ein durch seine natürliche Lage oder durch Wälle, Gräben oder sonstige Einfriedigung eingeschlossenes und dadurch hervorgehobenes Stück Feld, Weide, Wald oder Land überhaupt 107). Die Grundbedeutung ist also Hervorragendes.

<sup>100)</sup> ahd, gâhi, mhd, gache (das anlantende g wurde schon im 16. Jh. zu j). Ein weiterer Ausdruck für Bergabhang ist im Gefäll (K. Gunnnersbach, [Wiehl], Fl. Löh), am Gefällsknippen, ebenda Fl. Leutenberg.

<sup>107)</sup> Teuth. camp, nl. kamp, desgl. nrh. hess. nass. mnd. kamp eingezäuntes Feld: Kösters Kamp (auch jetzt noch am Niederrhein und sonst) = Küsters Kamp, Kirchhof. nord. kampr Hügel, oder breiter abgerundeten Berggipfel, schwed. kamp. norw. kamp, Bergknollen, Felskuppe. In Oldenburg "höher gelegenes eingefriedigtes Ackerland". Erwägt man ferner, dass die Grundbedeutung vom nhd. kamm (Bergrücken und Instrument zum Kämmen: as. camb, ags. camb, e. comb, ahd. kamp, kamb, mhd. kamp, kambe) Zahn, Zacken ist, und dass in Bayern Kamp den Grat des Bergrückens bezeichnet (vgl. Hochkampen am Chiemsee), so liegt die schon von Jell. ausgesprochene Vermutung nahe, dass dieses kann, das in unserer Mundart kamp lautet, mit obigem

Erhebung. In O.N. ist es besonders auf sächsischem und friesischem Gebiete zu Hause, kommt aber auch in unserer Gegend und bis hinein nach Holland sehr häufig vor <sup>103</sup>). Ältere Karten von Barmen weisen die Flurnamen im Kamp (1466 die alde Kamp, 1591 im Kamp, davon noch jetzt Kampstrasse), Dahlkamp, Mühlenkamp, Raukamp, Ochsenkamp, Rosskamp, Herzkamp (vom mnd. herte Hirsch, 1692 Hertzkamp) auf, dazu Hofkamp in Elberfeld.

Nach ihrer Lage und Beschaffenheit sind benannt: Nassenkamp s. Kettwig, Rottkamp nw. Mintard (M. Kettwig), Altenkamp K. Düsseldorf (Fl. Lintorf), Neuenkamp w. Duisburg, Langenkamp K. Düsseldorf (Fl. Breitscheid), Hoherkamp ebenda Bürgerm. Ratingen, Steineskamp K. Düsseldorf Bürgerm. Eckamp, Sieperkamp Gem. Hubbelrath.

Von Pflanzen oder Tieren: Blumenkamp s. Speldorf (Mülheim a. d. Ruhr), Bramkamp (Ginster) w. Wetter. Bremenkamp K. Mettmann, aufm Bremelnkamp K. Odenthal (Krahwinkel), Flachskämpe ö. Zurstrasse (Hagen), Bohnenkamp K. Ronsdorf, Distelkamp sö. Niederbierenbach (Wiehl), Eckamp bei Düsseldorf (1218 Eyckamp, 1362 Eccampe), Elberkamp (Erdbeere) K. Mettmann (Fl. Ellscheid), Haferkamp sw. Ratingen, Gerstenkamp ö. Beyenburg, Heidkamp sö. Angermund, Hoppenkamp K. Odenthal (Blecher) und sonst oft. Tannenkamp sö. Ratingen. Buchenkamp nö. Brück (Mülheim a. Rh.). Ferner im Kr. Düsseldorf: Anger-, Apfel-, Birken-, Bohnen-, Eicheln-, Eichels-, Eschen-, Feld-, Garten-, Haber-, Holt-, Linden-, Mos-, Weide-, Wieden-, Weitzkamp. Endlich Krakamp (Krähe) ö. Rath, Goosekamp (Goos — Gans)

kamp identisch oder doch verwandt sei. Anch e. comb enges Thal. ags. a low place enclosed with hills, a valley, ist dann vielleicht nicht keltischen Ursprungs, sondern gehört hierher; wozn man auch unser Kimme Kerbe, Einschnitt, Rand vergleichen kann, in Namen wie Eselskimme bei Friedrichroda in Thür. (Brandis, 28). Über das Wort Kimm zur Bezeichnung von Römerstrassen, das von keltisch-lat. caminus (fr. chemin) hergeleitet wird, s. Cramer a. a. O. 176, der auch Kemme (Düsseldorf) und Kemm (Prüm) hierherzieht. S. Jell. 84; Grimm V, 105; Heyne II, 165; Müller I, 253: Doornk, II, 163.

<sup>108)</sup> Über 1rh. Namen mit kamp vgl. An. 40, 125; 60, 96.

K. Schwelm (Sprockhövel), Hasenkamp w. Volmarstein (Hagen), Entenkamp K. Hückeswagen (Fl. Tannenbaum) und im Kr. Düsseldorf: Bären-, Beeste- (Vieh), Bremsen-, Hahnen-, Kuh-, Pferdekamp u. v. a. Vgl. auch Rehkamp im Walddistrikt n. Wingendorf (M. Freudenberg).

Nach der Rheinebene zu sind diese Namen viel häufiger als in den Bergen. Ältere Namen fehlen, da es sich meist um Fluren handelt, fast ganz. Crec. hat nur Kirsekamp (9. Jh.), 1083 Kirsekampe. Irh. Kamp (Kr. Aachen) hiess 1375 Kamp. In Nassau sind O.N. mit Kamp selten 1089).

#### kante s. egge. Anm.

### kehle, f.

Das im Hochdeutschen in den Zusammensetzungen Kehlkopf, Kniekehle sowie in der Bedeutung Rinne, Rille (vgl. kehlen) vorkommende Wort hat ähnlich wie das lat. fauces in O.N. den Begriff Schlucht, Hohlweg angenommen und scheint ursprünglich etwas Ausgehöhltes bezeichnet zu haben, worauf schon mnd. kél Bucht (des Meeres) hinweist <sup>110</sup>). In Nassau und Thüringen sind solche O.- oder F.N. nicht selten. Aus unserem Gebiete weiss ich nur anzuführen: Kehlenbach Kr. Sieg Bürgerm. Eitorf; vgl. lrh. curtis de Kele bei Niederehe <sup>111</sup>), op die Keele F.N. bei Rheinberg (Mörs), Kehl und Reinartskehl Kr. Aachen, Kehlenmühle Kr. St. Goar.

<sup>109)</sup> Kehr. 175, 469.

<sup>110)</sup> Ein anderes nd. Wort, das neben Kehle, Schlund ebenfalls Schlucht Niederung bezeichnet, ist strote, strotte, drote ahd. drozza (vgl. erdrosseln), e. throat, mnd. strote, strotte, strate, strutte, ofrs, strott, strötte, strött; vgl. wf. sik ströten, sich würgen; dieses wiederum ist gelegentlich in O.N. mit strote = Strasse zusammen geflossen. S. Jell. 125.

<sup>111)</sup> Ann. 4. 298 und 39, 69. S. auch Först. 938.

#### kehr, f.

zu dem mundartlichen Verb kehren (kiaren) wenden hat auch in O.N. die Bedeutung Biegung, Wendung, die beide gleichfalls zur Ortsbezeichnung gebraucht werden, 112) besonders von Thälern, Strassen oder Wegen. an der Kehr zwischen Milspe und Rüggeberg, auf der Kehr K. Lüttringhausen, Remscheid (Burg), Wipperfürth (Mühle) und Gummersbach (Wiehl), auf der Kieren K. Siegburg (Ruppichteroth), vor der Kieren, am Kehrchen K. Waldbröl (Dattenberg, Eckenhagen), up der Kehre (n) bei Rheindorf. Ein Irh. (?) Kehr wird in den Annal. aus dem 16. Jh. erwähnt 113). In Nassau sind diese Namen mit Kehr, Kähr und Kahr häufiger 114).

Manchmal ist Kehr aus dem abgeschlissenen Kirch entstanden wie in Kehrbilk, 1384 Keirbylck, Kirchbilk<sup>115</sup>). Ähnlich wird es sich auch mit dem F.N. Kirbusch im Kr. Düsseldorf (Gem. Hubbelrath) verhalten, sowie mit den Irh. Namen Kirdorf, Kirdorp u. a.

### kerbe, kerve, kerbel, kervel, f. und m.

Die schon dem ags. cyrf zukommende Bedeutung Einschnitt ist, auf örtliche Verhältnisse übertragen, in die von Schlucht, tiefes Thal übergegangen <sup>116</sup>). Zur Erklärung des euphonischen I erinnert Woeste an Wörter wie Drögeldauk Trockentuch, Sniggelgös Schneegans, Werkeldag, Wiskeldauk Taschentuch u. a.

<sup>112)</sup> In Westfalen, Ostfriesland und im Wupperthal heisst kehr auch Mal, Tour: döse kiar diesmal ofrs. ider ker jedesmal: ferner Richtung: ofrs. dat ligd út de ker, dat nem' 'n andern ker; nl. keer, mhd. kére (auch = Leitung des Wassers, der Sohle im Salzbergwerk), mnd. kere Wendung, Richtung (to kere gán). S. Doornk, H. 198.

 $<sup>^{113})</sup>$  Ann. 55, 182; 8, 124. Ein Hubert Sthurm († 1580) war Sacellan in Kehr.

<sup>114)</sup> Kehr. 473.

<sup>115)</sup> Lac. U.-B. III, S, 771.

<sup>116)</sup> mhd. kerbe Einschnitt, enges Thal, mnd. kerf, kerwe, karf Einschnitt. Stück, Abteilung; bg. kervel oder kirvel dazu kerveln oder kirveln überflüssige oder mutwillige Einschnitte in Holz machen (von Kindern); vgl. wf. kerwelspaene.

Kerben Kr. Mayen Bürgerm. Polch, Kervendonk und Kervenheim Kr. Geldern, Kervel K. Düsseldorf (Angermund), auf dem Kervel K. Gummersbach (Ginsterhof), auf dem Kerbel ebenda (Marienheide), auf dem Kirvel K. Siegburg (Oberkassel). Vielleicht sind auch am. aufm, im Kerl K. Gummersbach (Rospe) und der Kamp des oder der Kirl (später Kirdel geschrieben) in Elberfeld (1640) aus dem obigen Worte zusammengezogen. Auch in Thüringen kommenderartige F.N. vor.

#### kessel, kissel, kettel, ketel, m.

Ähnlich wie unsere hd. Zusammensetzung Thalkessel wird im nd, das einfache Wort Kessel schon in der älteren Sprache zur Bezeichnung einer kesselartigen Vertiefung oder Thalsenkung gebraucht 117) und kommt in vielen gebirgigen Gegenden vom Rhein bis zum Thüringer Walde in O.N. vor. Im Kreise Düsseldorf allein finden sich auf den Katasterkarten die Flurnamen: im Kessel, im Kethel, Hof Kessel, Kesselkamp, Ketelbeck, Kesselsdell, an der Kesselkuhl: die beiden letzteren bezeichnen besonders deutlich das kesselförmige Thal oder die kesselförmige Vertiefung. Vgl. ferner Kessel K. Remscheid (Burg), im Kessel F.N. K. Burscheid (Bellinghausen), K. Siegburg (Lohmar), der und die (!) Kissel F.N. in Barmen (1642), im Kissel K. Rade (Wellershausen), auf der Kissel K. Kronenberg (Dohr), aufm Kissel K. Waldbröl (Eckenhagen), Kesselscheid nö. Kämerscheid (Ruppichteroth), Kesselhof w. Pannenberg (Kettwig), Kesselsiefen K. Siegburg (Lohmar), Kessels-Dhünn a. d. Dhünn (Kürten), Kesselsweier w. Rodensiepen (Hilden), Kesselskamp ö. Hennenbruch (Kettwig). Das s braucht nicht auf einen Fm.N. hinzudeuten; es wird auch sonst vielfach eingeschoben, vgl. unser mundartliches Ketelsläpper neben Ketelläpper (- Kesselflicker).

<sup>117)</sup> Teuth, ketel, mnd. ketel, kettel, as, ketil, ags. cetil, e. kettle. Es wird meist vom 1. catinus Napf, Schüsselchen abgelchnt; doch s. Doornk, II, 184. Nach Heyne (II, 329) ist es von dunkler aber sicher einheimischer Abstammung.

Auch der alte Name Ketilwald, der nach Lacomblet den grossen Wald zwischen Rhein, Ruhr und Düssel bezeichnet. während Förstemann den Thüringer Wald dahinter sucht, mag mit unserm Stammwort zusammenhängen, wie Eschbach vermutet <sup>118</sup>).

Auf der linken Rheinseite liegt eine Flur Ketel bei Rode, ferner Kessel Kr. Kleve (983 Ketil) und im Kr. Eupen (1114 Kesle), der Kesselborn bei Paffrath (1454 Kesselbornn), die Ketelstraat bei Nymwegen, Ketelfurth, Güterkomplex der Abtei Grevendael; ferner Kesselsberg, -höfchen, -kaul. -maar.

Ein Kesselbach in Nassau hiess 1336 Kezzelbach; daneben kommen in Nassau -born, -dell, -graben, -wies vor. Auch im Thüringer Walde sind O.N. mit Kessel in verschiedenen Zusammensetzungen vorhanden 119). Manchmal ist Kessel gleich älterem Kisil (silex), wie es z. B. Arnold in Kesselstadt bei Hanau und Kesselbach bei Amöneburg vermutet 120).

### kipp, m., kippe, f.

in der Bedeutung Spitze, Gipfel, Zipfel, das aus dem Niederdeutschen auch ins Hochdeutsche gedrungen ist und in der eigentlichen hd. Form Kipfe auch bei Luther vorkommt (vgl. den bayr. Namen Kipfenberg bei Eichstädt, 1313 Kypfenberg), hängt zusammen mit dem Stamme kap (s. d.), zu dem es die ablautende Form bildet <sup>121</sup>). Kipp verhält sich zu kopp und kapp wie tipp zu topp und tapp.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup>) S. auch Kehr. 474; Brandis 28, der glaubt, dass in dem thür. Kittelsthal (bei Ruhla) die alte Form ketil erhalten sei.

<sup>119)</sup> S. Brandis 28.

<sup>120)</sup> Arn. 317, 349. mhd. kisel, kesel, kissel, nass. kies, kissel. bg. kiss. S. die F.N. Kisbeck, Kisheck, Kisselei in der Gem. Rath (Kr. Düsseldorf) und Kisberg s. Elberfeld, aufm Kissberg bei Erkrath, auf der Kiskaul bei Eller (Düsseldorf), an der Kiesgrube bei Wittlaer (Düsseldorf). Vgl. auch die nass. O.N. mit kis und kiesel a. a. O. 474.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup>) mnd. kip Zipfel an der Kapuze, nl. kip, Kerbe, Einschnitt, ags. kipp, e. chip Schnitzel. Vgl. auch unser älteres Kipper (Münz-

Von O.N. mit kippe führe ich an: am Kipp Kr. Mettmann (Bürgerm. Neviges), Kippekofen bei Burscheid (Kr. Solingen), im Kippe bei Gevelsberg, Kippekausen bei Siegburg, Kippenhon K. Siegburg (Oberpleis), Kippemühle Kr. Mülheim a. Rh. (Berg. Gladbach). Vgl. den lipp. F.N. aufm Kippe sowie Kippenbühl bei Wallendorf in Thüringen, die nass. O.N. auf kippel, küppel, kippel, kipfel, kupfel und die hess. O.N. auf kippel, küppel, küppel 122).

## klef, kleff, klif, m., klippe, f.

Das über zahlreiche Mundarten verbreitete Wort treffen wir in niederrheinischen O.N. besonders häufig in der Bedeutung Abhang, Berglehne, Anhöhe. Es gehört samt den hd. Wörtern Kluft, Klaffen, Klippe, Klapp, Klauben wahrscheinlich zu einem Stamme klap, der spalten bedeutet und ursprünglich eine Schallnachahmung bezeichnet haben soll. Die Entwickelung wäre dann: Krach, Spalt, Riss, Klippe, Abhang, Hügel. Jedenfalls ist die Bedeutung Abhang, Hügel schon in der ältesten Stufe unserer Sprache vorhanden 123). In Barmen hiess früher der ganze Südabhang zwischen dem Kleferbache (heute Fischerthalerbach) und Rauenthal: Klef (1466 up dem Cleue, Cliue, 1590 Cleff) mit zahlreichen Unter-

fälscher) und Wipper. Von mundartlichen Bedeutungen seien erwähnt: Röüenkipp (wf. rüggenkipp) Speckstück aus dem Rücken des Schweins, ferner Eier kippen d. h. mit der Spitze aufeinander schlagen, wobei der gewinnt, der das Ei des anderen zerstösst, ein beliebtes Jugendspiel im Bergischen um Ostern; auf der Kippe (= Wippe), umkippen. In Ostfriesland ist kip auch = Mütze, Kappe, entsprechend unserm bg. küpp = Hut. S. Kluge 170: Paul 246.

<sup>122)</sup> Brandis 9; Kehrein 475 und Arn. 49 und 332.

<sup>123)</sup> wf. klief. gött. klif, klef, nl. klif, mnd. klef, kleff, kleb. Teuth. cleff, ags. klif, as. klif Berg, Fels. c. cliff, an. kleif und klif; vgl. c. to clip schneiden, spalten. ferner cleave, cleft spalten, dazu ags. cleofan, ahd. kliuban, mnl. kloven, Teuth. cloeven. wf. kloewen, klucht. nrh. klout gespaltetes Holz. zumal um Waldbeerbüschel einzuklennmen. aber auch sonst von Spaltholz. Vgl. auch klip-klap. Näheres über die weitverzweigte Familie bei Grimm V. 1200 ff.: Müller I, 232; Kluge 172 und 175; Doornk. II. 257, 267.

abteilungen 124), von denen einige noch bis in die neueste Zeit bestanden haben. Andere F.N. Klef finden sich s. Elberfeld, wiederholt im Kr. Düsseldorf, n. Hilden, nw. Wiehl am Abhange des Wiehlbaches, w. Bechen am Abhange des kleinen Dhünnbaches vor dessen Mündung in den grossen Dhünnbach und an der Agger: weiter: Klev K. Remscheid (Dabringhausen), im Kley K. Rade vorm Wald, aufm Kley bei Vogelsmühle, ein Clefchen liegt nw. Karnap (Barmen), ferner Kleff w. Witten (M. Bochum) 125), im Kleff am Südostabhang des Wixberges unterhalb Altena, im Klöff K. Remscheid (Morsbach), Klief ö. Opladen und nö, Lützenkirchen (Burscheid), Kleif K. Gummersbach (Wiehl), Kliff w. Thielenhaus (Velbert), Clyff bei Hattingen (1600 tom Clyff), am Kliff zwischen Ratingen und Homberg (M. Mettmann); Haus Klyff a. d. Ruhr w. Winz (Bochum), Neuklef nö, Hengstenberg (Wiehl), Klefhaus ö. Wahlscheid und ö. Bärenbroich (M. Overath), Klefberg sw. Heiligenhaus (Overath), Hasenklev n. Remscheid, im Sandkleve K. Wipperfürth (Gogarten). Im Kreise Düsseldorf finden sich Cleferfeld (Erkrath) und Kleferbänden (Hilden). Hessen und Nassau scheinen solche O.N. nicht aufzuweisen. In B.- und O.N. des Harzes hat das Wort den Auslaut verloren und ist zu Klee geworden z. B. in Hahnenklee; vgl. dazu Rothenklee. Waldberg an der grossen Nister (M. Marienberg). Als Familienname kommt Kleff in unserer Gegend häufig vor.

Das aus dem Nordischen ins Hochdeutsche gedrungene. Klippe bezeichnet jetzt gewöhnlich schroffe Felsen an und im Meere, früher wurde es, und wird mundartlich auch heute noch, auf Felsen im inländischen Gebirge bezogen und kommt als solches in vielen O.N. vor: auf der Klippe F.N. im Osten von Barmen (felsiger Abhang an der westfälischen Grenze), Steinklippe s. Schwelm, Teufelsklippe im Eschbachthal oberhalb Tyrol ö. Burg an der Wupper, Hundsklippe auf der Katasterkarte von Mettmann (Fl. Feldhof).

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup>) So 1597 Graven-, Peters-, Deusen-, Vogels-, Krebs-elef, dazu später Lehmbachs- und Egeldicks-klef.

<sup>125)</sup> Kleff bei Iserlohn hiess 1500 Clyf, 1572 Clef. S. Woeste 72.

### klei, klai, kleu, m.

Mit dem Stamme kleben zusammenhängend bedeutet klei klebende, zähe Erde, Lehm, Thon und bezieht sich in F.N. auf den lehmigen Boden <sup>126</sup>). Kley Kr. Mülheim a. Rh. (Bürgerm. Berg. Gladbach), im Kley K. Gummersbach (Wiehl), auf dem Klay K. Lindlar (Breidenbach); aufm Kleistück K. Düsseldorf (Mintard) kann auch zu Klee gehören und der Kleianshof ebenda (Kaiserswerth) ist sehr fraglich; vielleicht enthält er einen P.N. Die lipp. Fluren im Klegge und im Kliggenhohl gehören dagegen ebenfalls hierher und zeigen eine dem e. clag verwandte Form. Vgl. lrh. in der Klei und Kleihof Kr. Krefeld Gem. Hüthum.

### klimmop.

Die imperativische Form klimm oder klemm op (klettere hinauf) bezeichnet in unserer Mundart nicht bloss rankende Pflanzen wie Epheu und Kresse 127), sondern als Ortsbenennung auch einen steilen Berg: im, oberm Klimop K. Rade Fl. Honsberg.

## klimp, m. klimpe, f,

kommt in norddeutschen O.N. wiederholt in der Bedeutung kleine felsige' Anhöhe, Hügel vor: Up'n Klimpe oder Up de Klimpe. Vielleicht hängt es zusammen mit klimmen, älterem klimban 128). Bei Homberg (Düsseldorf) liegt Klimpenhaus, bei Anrath (Krefeld) ein Klimbendels.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup>) Die niederbergische Form lautet kleu, kleuät (Lehmerde) nl. klei, afr. klai, ac. clai, clei; mundartlich e. clag, claggy, dän. klog, klogge, kläg, kleg. Müller I, 231.

<sup>127)</sup> Vgl. die wf. und bg. Formen flüg-op (flieg auf) schnell verfliegende Flüssigkeit. Riechsalz, gien-op Gelbschnabel, wipp-op (hüpf auf), Spottuame des Schneiders.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup>) Schamb. 102 stellt es mit klint hohes felsiges Ufer zusammen. mnd. klint Fels Klippe, Abhang. dän. klint Felsenufer, schwed. klint Bergspitze. Preuss 82 rechnet hierzn auch den lipp. Namen Glindhorst.

#### klinge, klinke, f.

Ausser dem weiter unter erwähnten klinge, klingel, das von dem Schallworte klingen sich ableitet und nach dem Vorbilde des l. torrens schon im Althochdeutschen einen rauschenden Gebirgsbach bezeichnet, sowie auch die Schlucht, durch die er hinabschiesst, ist noch ein anderer Stamm derselben Form in zahlreichen Gegenden Deutschlands vorhanden, der sich mit jenem schon frühe vermischt haben mag. Wahrscheinlich war seine Grundbedeutung Biegung, Krümmung, Wendung, aus der sich dann weiter die Begriffe zusammenziehen, schrumpfen, eintrocknen, Runzel, Falte, Bucht. Untiefe, Schlucht und auf der anderen Seite Grenzwall, Sandbank, Düne, Haufe, Hügel entwickelt haben 129).

Die letztere Bedeutung liegt wohl O.N. zu Grunde wie: auf der Klinge in Lippe, Hohenklingen bei Schaffhausen, Klingenfels in Bayern, Klingenberg in Sachsen. Holland u. a.: Wissower Klinken. Felsgruppe zwischen Sassnitz und Stubbenkammer auf Rügen. Vgl. dazu in der Klingel K. Remscheid (Dhünn). Wahrscheinlich auch an der Hundsklinken K. Hückeswagen (Rautzenberg), während in der Klink bei Rath (Düsseldorf), am (im) Klingeln K. Kronenberg (Berghausen). Klingelberg bei Silschede (Hattingen), Klingelholl n. Barmen (1466 Klyngenholl, 1541-Klingerholl, 1595 Klincholt) und Klingholzberg nö. Barmen das Grundwort mehr in jener ersten Bedeutung (Schlucht) enthalten mögen, was im einzelnen Falle sich schwer entscheiden lässt 130).

<sup>129)</sup> bg. klinke, klanke Verschlingung, Falte, wf. klinke winkeiförmiger Riss, ofrs. klinke Runzel, Falte, krummer Nagel, klingen, klinken, schrumpfen, s. zusammenziehen, ags. clingan, ac. clingen s. zusammenziehen, e. cling (bei Shakespeare) verdorren, trocknen, mnd. klinksucht Schwindsucht; bayr, klinge enge Schlucht, schmaler Graben, schwäb, schmale Tiefe an einem Bergrücken herab, ul. klinge, klinke, klenke "hügeliger Haidegrund mit Lacheu". Nach Grimm heisst bei Frankfurt a. O. eine Gegend in den Bergen Klinge; vgl. noch ul. klinge Sandbank, dürre Düne, altwestsächsisch hline Grenzwall, e. (Suffolk) "hügelige, buschreiche Strecke"; links heissen die Dünen bei Edinburgh, S. N. G. N. II, 84 ff.; Grimm V, 1175; Müller II, 36 u. a.

<sup>[180]</sup> Ob die F.N. auf der Lingen K. Wipperfürth (Klüppelberg) und K. Lindlar (Breun) hierher zu rechnen sind, ist fraglich.

Namen wie Hundsklinke K. Schwelm (Hiddinghausen), Klingsiepen, Kling- oder Klingelbach bei Wipperfürth, Burscheid, Hagen und sonst noch öfter scheinen wiederum ganz deutlich auf den klingenden, rauschenden Gebirgsbach hinzuweisen.

#### klût, klûten, klôt, m.

Aus der Grundbedeutung häufen, zusammenballen, anschwellen ging folgende überaus zahlreiche Sippe hervor, die über ganz Norddeutschland verbreitet ist. 1. Klumpen, Kloss, Scholle, Ball (von Erde, Lehm, Schnee, Eis, Mehl, Käse, Fleisch u. a.), Wolke. 2. Höcker, Erhöhung. 3. Brocken, Bruchstück, Brötchen. 4. Beule, Geschwulst. 5. Sack, Hode. 6. (Blei)kugel. Auf Bodenverhältnisse übertragen bezeichnet es Erderhebung, Hügel 131). Ein Berg bei Hameln heisst Der Klüt.

Bei uns treffen wir: Kloth Kr. Mettmann (Wülfrath), Klutenscheuer sö. Mettmann, Klutert und Klutersberg Berg bei Milspe, darin die bekannte Kluterthöhle; eine Ortschaft Kluth liegt lrh. bei Dülken im Kr. Kempen, eine Flur der Klothen bei Rath (K. Düsseldorf); Klutstein Kr. Mülheim a. Rhein (Berg. Gladbach). Hierzu vergleiche man die lipp. Namen im Klüt, Klütenberg, Klutenstelle 132).

Vielleicht sind auch die nass. O.N. mit Klos hierher zu rechnen <sup>133</sup>).

<sup>131)</sup> hd. kloss, nrh. kluten, klutentreder (Spottname), kluterig, klütern, klüten (testiculi), wf. klute, kluten, klüten, klütern. Tenth. cluyt, mmd. klüt(e), nl. kluit, nass. klauter. kloter, gött. kluten, klüter, klutern, klutjen, altm. klut, klüt, ags. clud, e. clod, clot, cloud. Vgl. u. a. Dirksen a. a. O. unter Klut.

<sup>132)</sup> Preuss 88.

<sup>133)</sup> Kehrein N. N. 479.

#### knap, knip, knup, knop, m.

Die niederrheinische und westfälische Bedeutung von knap ist eine dreifache: Abhang, Hügel, Absatz am Schuh und Absatz am Weissbrot (Stück Brot). Hieraus ergiebt sich die Grundbedeutung rundliche Erhöhung, die noch heute dem Englischen und den nordgermanischen Sprachen eigen ist 134). Aus derselben Wurzel sind auch die hd. Wörter Knopf, Knauf, Knospe und die nd. Knup, Knubbe, Knubben (rundliche Erhebung) davon knubbelich und ferner Knuwen (Handknöchel) u. a. hervorgegangen. Knip ist Ablaut zu Knap. Ähnlich wie bei Klap nimmt man auch bei diesem Worte die ursprüngliche Bedeutung einer Schallnachahmung an, die ja heute noch in der mundartlichen Interjektion knap und im Zeitwort knappen hörbar durchbrechen, zerbrechen. auch hörbar kauen von Hartgebratenem, sowie in knip, knips und knipsen fortlebt. Demnach wäre wieder die Bedeutungsentwickelung: Schall, Riss, Bruch, Spalt, Abgeteiltes, Abhang. Gipfel, Berg. Möglich auch, dass wir es in beiden Fällen mit ganz verschiedenen Stämmen zu thun haben. Wie bei Klef ist auch hier die Bedeutung Gipfel, Berg sehr alt und findet sich schon im Angelsächsischen. O.N. mit knap, knop, knip und knup weist auch Nassau auf 135), daneben ohne k nippken = jähe kurze Anhöhe.

<sup>134)</sup> wf. knap. nl. knap. gött. knap Anhöhe, besonders in Lokalnamen (Schamb. 105); e. knap Erhöhung, ags. cnäp Gipfel. an. knappr. schwed, knapp, knopp, afrs, knap knop, e. knop; vgl. Teuth. knyppich steil und mnd. knep scharfer Einschnitt. Kerbe. Näheres bei Müller I. 653—655; Grimm V. 1344 f.: Doornk II. 298; Heyne II. 412. Das bg. knup, knubben. knubbel (vgl. das lipp. knüben. knüffen) hat ausser der Bedeutung Knorren (Holz noch die von: Beule. Erhöhung auf dem Erdboden und dem Eise, Absatz von Brot und dergl., kurzer gedrungener Mensch u. a. Es ist auch ins Hochdeutsche gedrungen: vgl. Lessings Nathan II. 5. Eine ähnliche Bedeutungsentwickelung wie knap und knip zeigen knok und knik (s. Heyne II, 391), denn letzteres bezeichnet in hess. O.N. steile Anhöhe (Vilm. 212). Vielleicht gehören hierher auch die Bergnamen Dumiker Gnick bei Dumike nö. Drolshagen und aufm höchsten Gnick n. Scheda, nw. Drolshagen, wenn sie nicht zu nack (s. d.) gehören.

<sup>135)</sup> Kehr. N. N. 179.

Folgende O.N. gehören hierher: Knapp (Rittershausen) ö. Barmen, ferner ö. Herbede an der Ruhr (Bochum), nö. Altenhagen, n Gevelberg, ö. Schwitten (Menden), Knäpchen K. Wipperfürth (Dahle), Ober- und Unterknapp nö. Tönnisheide, Knappen (Berg) w. Engelskirchen und Ort ö. Mülheim an der Ruhr und K. Mettmann (Fl. Goldberg), auf m Knapp K. Wermelskirchen (Fl. Lüfringhausen), am Knapp ö. Gevelsberg, sw. Milspe in der Heilenbeck und n. Breckerfeld, am Knappe K. Schwelm (Hasslinghausen), auf m Knappen, auf den Knappen auf den Katasterkarten Wipperfürth, Lennep und Remscheid (Fl. Überfeld und Honsberg); letzteres auch Flurname für die steile Uferböschung an der Ruhr n. Herdecke (M. Witten).

Hingsknappen K. Düsseldorf, Steinknapp nö. Leveringhausen (Iserlohn) und K. Wipperfürth (Dahle), aufm Steinknappen sö. Mülheim an der Ruhr, Wüstknappen K. Kronenberg (Fl. Herichhausen), aufm Kirschenknapp in der Bürgerm. Hardenberg (K. Mettmann), Timmersknapp (Berg) nö. Neuenrade, Knappstocksberg an steiler Thalsenkung nö. Bechen (M. Kürten); dazu vergleiche man: aufm Knipp. am Knippen, aufm Hundsknippen K. Wipperfürth, Lindlar (Breun) und Waldbröl (Eckenhagen), Knipchen und Knüpken im Kr. Düsseldorf (Mintard), Haus Knipprath bei Bensberg 136), Steinknippen w. Eulenbroich (M. Overath). K. Siegburg (Lohmar). Kuhknippen s. Forsbach ebenda, Hardtknippen sw. Herkenrath, Siegelsknippen nö. Kaldauen (Morsbach), aufm Kneppen K. Lindlar, am Fahnkneppen K. Hückeswagen Fl. Pleuse, am Kneppchen, auf den Fischbachskneppen K. Gummersbach (Wiehl) und K. Waldbröl (Eckenhagen), auf den Kompskneppen (bei Komp) K. Siegburg (Lauthausen), Knippberg (B.) ö. Hallenberg (Berleburg): ferner Knöpchen (B.) sö. Wildberg (M. Eckenhagen). Henrichs Knübel (B.) nö. Hohenheide (Menden).

Von der linken Rheinseite seien erwähnt: Knabben bei Anrath (Kr. Krefeld), Knippche bei Gevelsdorf (Kr. Jülich) <sup>137</sup>), Knippchen bei Kenten (Kr. Bergheim), am Knüppche bei

<sup>136)</sup> S. Jahrb, d. Ver. v. Altertumsfr. d. Rheinl, 71, 10.

<sup>187)</sup> Z. des Aach. Gesch.-Vereins 14, 82.

Höllen (Kr. Jülich), die zweite Knipp (B.) bei Bedburg, gröne Knep bei Berrendorf (Kr. Bergheim), Huhsterknupp (B.) zwischen Morken und Frimmersdorf an der Erft <sup>138</sup>), Schwedenknupp nw. Hüchelhoven <sup>130</sup>).

# knoll, knollen, knüll, knell, noll, nüll, nell, nill, m. f.

Aus der Grundbedeutung einer sich rundlich erhebenden Masse entwickelte sich in den meisten nd. Dialekten schon früh die von Hügel, Gipfel, Bergkegel. Während nun das hd. knolle meist nur noch die engere Bedeutung Wurzelknolle zeigt, blieb in O.N. jene ältere Bedeutung Hügel bis auf unsere Zeit erhalten 140). Unserm Gebiete gehören an: Knollen nw. Nierenhof, nö. Langenberg, ferner nö. Wiedenest (M. Drolshagen), nö. Hackenberg (Gummersbach), aufm Knollen (B) n. Bergneustadt, am Knollen in der Bürgerm. Hardenberg (K. Mettmann), Knollenberg sö. Velbert, Lützenknollen K. Gummersbach (Neustadt), im Knollenhahn K. Waldbröl (Eckenhagen). Auch der Kneulenberg bei Goldhausen (Montabaur) gehört hierher, denn kneul knüllknoll 141). Vgl. auch aufm Nüll nw. Herzkamp (Hattingen)

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup>) Es ist die Stelle der chemaligen Burg Hostadten sw. Grevenbroich. S. Ann. 52, 43. Berg und Burg enthalten das Wort hoch (s. c.). <sup>139</sup>) Ann. 52, 33.

<sup>140]</sup> e. knoll Hügel, noll Kopf, ac. knol. nl. knol Rübe, ofrs. knull. norw. knoll, schwed. knöll, ahd. hnol, mhd. nnlle, nell, nelle (Scheitel. In Hessen ist Knüll der Name eines der höchsten Berge in Althessen m. Schwarzenborn und findet sich neben nüll anch in anderen Bergnamen. (Vilm. 212). Arn. 341 f. führt ausserdem noch knill, nöll und nölle in hess, und Kehr. nill und nöll in nass. O.N. an. Auch in elsässischen und süddeutschen Bergnamen ist noll nicht selten. S. Stehle. Die O.N. des Kr. Thann. Prg. 1884 S. 10. Da übrigens knoll im Engl. anch die Bedeutung läuten, knell die von Totenglocke hat, so liegt es nahe, eine urspr. Verwandtschaft mit knell anzunehmen, dann würde sich auch hier eine ähnliche Bedeutungsentwickelung ergeben wie bei knap und klap und knack. S. Grimm V. 1464: Müller II, 655; Doornk. 11, 316: Paul 252.

<sup>141)</sup> S. Vogt 18.

und dazu auf dem Knüll in Lippe; auf der Nüll (1590 die Null, Neull, 1698 an der Nüll) im Bez. Üllendahl (Elberfeld), auf der Nüllen K. Gummersbach (Marienheide). Nüll w. Hülsbeck (Elberfeld), Nölle ö. Hiddinghausen sö. Sprockhövel; Nöllenberg bei Lüttringhausen (vgl. dazu Nullberg und - brink in Lippe); Nöllefeld K. Remscheid, im Nulenbusche K. Schwelm (Hasslinghausen); Nöllenhammer im Burgholz (Elberfeld); dagegen mag von einem Besitzer sich herleiten Köppernöll ö. Wittershagen (M. Morsbach).

Man vergleiche auch lippische F.N. wie auf dem Nulle (1700) und Nullentöns (1650)<sup>142</sup>), die nl. de Nollen, de Nolle, Noll, Ooster-, Wester-Knolle und Knoll<sup>143</sup>) und die thür. Waldknull, Ilkesknüll, Knillfeld u. a.

## knorre, knarre, f. - knust, m.

Der gemeinsame Grundbegriff "etwas Hervorragendes" tritt uns aus den Bedeutungen Felsen, Felsblock, Klippe, Gipfel — Auswuchs oder Knoten an Bäumen oder Pflanzen (Knorren, knorrig) — Knöchel am Fuss noch deutlich entgegen 144).

In O.N. hat sich neben der jüngeren Form mit r<sup>145</sup>) auch die ältere mit s noch erhalten.

<sup>142)</sup> Preuss S. 99.

<sup>143</sup> N. G. N. H. 88.

<sup>144)</sup> hd. ältere Form knorre, jetzt meist knorren, auch knorz, früher auch = Knöchel am Fuss (Enkel), so noch bei Goethe "bis an die Knorren", schweiz, chnora Felsblock, e. knar, bg. wf. hess, gätt, altın, knust, ofrs. knast, knost, knust, mhd. knûre Fels, Gipfel, neben knüsen, knusen, ahd. chnusan, norw, knas Bruch, Stück, Brocken, schwäb, knaus, schweiz, knus. Näheres bei Heyne II, 409; Grimm V. 1487. Zu dem Geschlechtsverhältnis von: die Knorre: der Knorren vergleicht Hildebrand die Knulle: der Knollen, die Kuppe: der Kopf: zn dem Vokalverhältnis von Knarre: Knorre: Knap: Knopf, schwed, knalle: knolle.

<sup>145)</sup> Doch können, wie Hildebrand bemerkt, die Stämme kn-r nud kn-s ebenso in noch weiterer Vorzeit eins gewesen sein.

Knorr im Kr. München-Gladbach (Bürgerm. Dahlen).
an, auf der Knorren K. Siegburg (Lohmar), auf der
Knarre M. Siegburg (Oberkassel), auf der Knarren ebenda (Lauthausen) und K. Waldbröl (Dattenberg); ferner Knorhof Kr. Wetzlar (Dornholzhausen), Knorrhütte bei Velbert,
Knorrsiepen Kr. Mettmann (Hardenberg), Hundsknorren
K. Remscheid (Dhünn) und K. Odenthal (Scheid). Vgl.
Knurrewiese in Lippe und Knusthöhe bei Lennep.

# komp, kump, m.

Während das Wort mit seinen Nebenformen: Kumm. Kumme, Kumbe, Gumpe, Kumpf, Kompf und weiter Kümpel. Kömpel, Kimpel, Kempel gewöhnlich Vertiefung, Napf, Becher. Schale u. a. bezeichnet 146), bedeutet es auf Bodenverhältnisse angewandt meist eine Vertiefung oder Senkung mit oder ohne Wasser. So ist es denn auch nicht selten in F.- und O.N. zu finden in Westfalen, am Rhein und in Nassau.

Komp sö. Wiehl (Eckenhagen) und nw. Mennkausen (Kettwig), im Komp, Komps Banden K. Düsseldorf (Erkrath), am, im Komp, im Kompe, im Kumphahn, in der Kumpwiese sämtlich K. Gummersbach (Rospe, Wiehl), desgl. K. Siegburg; aufm Komp K Waldbröl (Dattenfeld), aufm Kumpen ö. Höferhof (Kettwig), Kumpe ö. Odenthal (Burscheid), im Kümpen K. Lüttringhausen (Dahlerau), im Kümpgen K. Siegburg (Lohmar). Kömpel s. Hulstert (Burscheid) und K. Wipperfürth (Klüppelberg), im, oberm Kümpel, Kümpelswiese K. Rade (Borbeck), Waldbröl (Dattenberg), Kumpberg K. Odenthal (Bühmberg), im Rosskumb, im Lohkomp K. Siegburg (Lauthausen), im Pferdskomp, auf der Kompwiese K. Waldbröl (Denklingen, Eckenhagen).

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup>) Vgl. u. a. afrs, combe tiefes Thal, Schlucht, entlehnt aus skr. khumba Topf, Krug. Urne. N\u00e4hers bei Grimm.

## kopf, kop, m., kuppe, koppe, f.

Besonders häufig zur Bezeichnung von Bergen wird Kopf in Westfalen, Rheinland und Nassau angewandt und bezeichnet vornehmlich Berge mit deutlich hervorragendem Gipfel. Dass die ursprüngliche Bedeutung die eines rundlichen Etwas gewesen ist, zeigt noch das heutige nd. KopTrinkgefäss, Obertasse, Becher; so im Niederrheinischen (köpken), Holländischen (kopje) und Englischen (cup), wie denn schon im mhd. Kopf die Bedeutung Hirnschale, Trinkschale, Becher hatte.

Die Herkunft dieser Sippe ist noch nicht aufgeklärt. Die vielfach angenommene Ableitung vom mlt. cuppa Becher ist neuerdings mit Recht angezweifelt worden; der Anklang an jenes l. Wort ist wohl nur zufällig. Kluge denkt an ein urgermanisches Wort, das Spitze, Gipfel bezeichnete, sich aber möglicherweise schon frühe mit dem genannten roman. Wort mischte 147).

Koppe, Kuppe (vgl. Schneekoppe und die vielen Kuppen im Thür. Walde) sind aus derselben Wurzel hervorgegangen und zeigen ebenfalls die Bedeutung Gipfel, Bergspitze, während das ähnlich lautende Kuppel aus dem it. cupola (Dem. zu cupa) übernommen und nach Heyne erst seit dem 18. Jh. aus der technischen in die allgemeine Sprache übergegangen ist.

Bei Barmen liegen: Auerkopf oberhalb Aue und Deisemanns Kopf, die moderne Kaiser Friedrich-Höhe. Vgl. Kratzkopf, älterer F.N. ö. Hombüchel (Elberfeld) und noch jetzt bei Ronsdorf, Viehkopf s. Hohenlimburg, Ochsenkopf ö. Hagen, Höhnelskopf (B.) w. Wehnrath (Wiehl), Lohkopf (B.) w. Sassmicke (Eckenhagen), Tannenkopf nö. Iserlohn, Noltenk. (B.) nö. Menden, Hundsk. (B.) sw. Engelskirchen (Overath).

Koppe und der gebrannte Kopf liegen s. Laasphe, am Wahlertskopp bei Wahlert K. Kronenberg. Vgl. aufm Kuppel K. Waldbröl (Denklingen), Küppelstein auf der Höhe oberhalb Müngsten. 1322 wird bei Mülheim a. Rh.

<sup>147)</sup> Kluge 183 und 195; Heyne II, 431; Müller II, 298; Gr. V, 1744.

eine Berenkubbe erwähnt; daselbst liegt heute ein Bärenhof<sup>148</sup>). Eigentümlich ist die Doppelbildung Koppenkopf nö. Valbert (Herscheid).

Sehr zahlreich sind Bergnamen mit kopf im Sauerlande: Bäder-, Dreis-, Egge-, Gelster-, Grosse-, Hammer-, Hain-, Hege-, Heid-, Hermes-, Kahle-, Katzen-, Litzel-, Pfaffen-, Renne-, Richters-, Ringels-, Ruhr-, Schlosser-, Steimels-, Winterkopf. Auch im Engersgau kommen Bergnamen mit kopf öfter vor 149). In hessischen O.N. zeigt unser Grundwort die Formen: kopp, koppe, kopf, köppe, köpfehen, kuppe, kippel und küppel; in nassauischen: köpfel, küpfel, kuppel, keppel und kippel 150).

## kuhl, kuhle, f.

In ganz Norddeutschland bis nach Hessen allgemein und fast ausschliesslich gebrauchtes Wort für: Vertiefung. Einsenkung, Höhlung, Loch, Grube, Kniekehle (ofrs.) und besonders Grab, Gruft. Trotz dieser weiten Verbreitung über zahlreiche Dialekte hat das Wort bisher noch nicht als germanisches Eigentum nachgewiesen werden können. [51]

In O.N. bezeichnet es häufig Schlucht.

Das einfache Wort findet sich als Kuhle in Barmen (1607 in der Kuilen, 1640 in der Kaulen), n. Höhscheid (Solingen), n. Langenberg (Velbert), n. Huinghausen (M. Herscheid), w. Mintard (M. Kettwig): als Kaule sö. Refrath (Mülheim a. Rh.), Kulle sw. Wald und w. Widdert (Solingen), zur Kuhlen Kr. Mettmann, am Kühlchen sö. Schwelm, am Külken nw. Wetter (Hagen).

<sup>148)</sup> Lac. U.-B. III. 163.

<sup>149)</sup> Vogt 19. Vgl. auch Katzen-, Ochsen-. Pferde-, Rattenkopf im Harz.

<sup>150)</sup> Arn. 332: Kehr. 475, 481-83.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup>) nrh. wf. ofrs. gött. altm. hess. kûle, Teuth. cuyle, mnd. kule, kulchen, ul. kuil. In Zusammensetzungen: fill- = schinnerkule, lêm-, mest-, modder-, sand- torfkule u. a. Es wird zurückgeführt auf l. gula Kehle, Schlund, Gurgel oder auf l. caula Höhlung. Näheres bei Doornk. II, 397: Heyne II, 307.

Auch die Zusammensetzungen sind zahlreich; viele deuten auf die örtliche oder Bodenbeschaffenheit: Sandk. ö. Langenberg, Leimk. n. Tönnisheide (Velbert). Lehmk. s. Hilden und s. Lennep, Silberk. (Berg!) nö. Hespert (Eckenhagen). goldene K. nw. Sprockhövel, Steink. ö. Mülheim a. d. Ruhr und in Barmen, Plattek. w. Mettmann. Erzkuhle zwischen Schlebusch und Hilden, Eisenkaul ö. Richerzhagen (Kürten), die Eiserkaul F.N. in Barmen 1642; Kalkk. K. Lüttringhausen, Knittk. (— Kreidekuhle) zwischen Gerresheim und Ratingen, Bellek. ö. Haan (Solingen). Drügek. Bürgerm. Hardenberg K. Mettmann, Schwemmkuhle s. Gieslenberg (Hitdorf), Eggek. sö. Homberg (M. Mettmann), Kohlk. K. Burscheid, Hubbelsk. (Mettmann).

Von Pflanzen leitet sich her: Wachholderkaule K, Lindlar (Kemmerich).

Von Tieren: Dachskuhle nw. Wahlscheid und K. Remscheid, Fuchskaul im Königsforst bei Heumar (Mülheim a. Rh.) und K. Hückeswagen, Fuchskuhl K. Remscheid (Wermelskirchen), Hasenkaulsberg (B.) w. Altenrath (Wahlscheid), in der Katzkaulen K. Hückeswagen, an der Schindkuhle K. Rade (Altendorf), Vosskuele (1590) bei Barmen, nö. Wipperfürth, nw. Sprockhövel, nw. Wetter, Wolfskuhle (1642 die Wolfskaulen) bei Barmen, n. Ronsdorf, n. Königssteele (Essen), s. Herdecke-Vorhalle (Hagen) und Berg nw. Hespert (Drolshagen), Wolfskaul sö. Refrath (Mülheim a. Rh).

Als Bestimmungswort: Kuhlbach Kr. Wipperfürth (Lindlar), Kuhlbeck Kr. Düsseldorf (Angermund), Kuhlboven w. Windhausen (Overath).

Kuhlendahl n. Neviges (Velbert) gehört nicht hierher; es hiess 1150 Kugulendahl, 1355 Kogelendail d. h. Thal der Kapuze. Der Name beruht nach Crecelius auf einer Werdener Klosterlegende. <sup>152</sup>)

Von Irh. Namen erwähne ich: ther Kuilen (1548) Hof bei Rheinberg (Moers), en der Kuhlen, op der ahl Kuhl bei Morken, Paafekuhl bei Wiedenfeld, Lohkaul bei Thorr, Mergelskaul bei Königshoven, Kuhlengut Kr. M.-Gladbach (Pesch), Kuhlenweg bei Rheinberg (Moers).

<sup>152)</sup> Z. II, 271 und VI, 4.

## lar, n und f.

Dieses uralte, als Gattungsbegriff schon frühzeitig erloschene, in O.-N. aber erhalten gebliebene Wort bezeichnet nicht leer, wie man früher vielfach angenommen hat, sondern wahrscheinlich Fläche, Feld. nach anderen Stätte, Niederlassung, auch wohl Gerichts- und Opferplatz<sup>153</sup>). Da es oft mit Namen von Bäumen verbunden vorkommt, nimmt Jellinghaus an, dass "das Laar (in der Regel) mit Bäumen bestanden war" <sup>154</sup>).

Es ist nach Arnold "vorzugsweise den mittel- und niederdeutschen Stämmen der Sachsen, Friesen, Franken und Thüringer eigen, findet sich aber auch in Bayern und Schwaben, obwohl viel seltener."

Besonders lehrreich ist aus unserm Gebiet der Name Sieglar (M. Wahn) Lar an der Sieg, das bis zum Ende des 12 Jh. durchweg und vereinzelt noch im 13. und 14. Jh. einfach Lara hiess 135). Hieraus folgt, dass es damals noch als Gattungsname verstanden wurde; 1480 Segelar. In der Nähe liegen: Oberlar (1396 Overlair, 1415 Overlayr) nw. Siegburg, Geislar ö. Rheindorf (1166 Geislere). Hangelaar sw. Siegburg. Holzlar n. Kohlkaul (Siegburg). Lindlar hiess 1373 Lyntlaer, 1478 Lyntlar. Ich nenne ferner Laar n. Ruhrort (Duisburg), Wittlar Kr. Düsseldorf (1292 Witelere, 1392 Wytlar zu witu Holz s. d.). Haus Laer und nw. davon Laerfeld sö. Bochum, Gut Lahr nö. Menden.

Aus den Werdener Heberegistern führt Crecelius aus dem Jahre 1093 ein Berklare (?) an 166).

Lrh. findet sich die Laer als F.N. im Kirchspiel Kessel<sup>157</sup>), ferner Kevelaer, Keylaer (2), Langelaar und Vorselaer Kr. Geldern<sup>158</sup>), Liblar (Kr. Euskirch.), 1197 Lublar.

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup> Ersteres ist die Ausicht Lohmeyers S. 12, der blara für die eigentliche Form hält und auf ac. lere, leore, ags, bleor Wange, an. blyr, e. leer Backe, Wange, aul. liere, lier, binweist; letztere Erklärung vertritt Arnold 137. S. Müller II, 23': Gallée 344. Jedenfalls ist die Herkunft noch nicht aufgeklärt.

<sup>154;</sup> Jell. 91.

<sup>155)</sup> S. Lac. U.-B. I, 130 ff., III. 534.

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup>) Z. 7, 14. Über die wf. und nass. Nameh mit lar vgl. Jell. a. a. 0, 91 f. und Kehrein 226.

<sup>157)</sup> Ann. 50, 105.

<sup>158)</sup> N. G. N. III, 161 f.

## lei, leye, leige, f.

Dass das Wort schon in ältester Zeit (im as. Heliand) Schiefer bedeutet hat, gerade wie noch heute in unseren rheinischen Mundarten, steht fest, während die Herkunft noch nicht aufgeklärt ist <sup>159</sup>). Am Niederrhein ist es das einzige Wort für Schiefer (die Lei — Schiefertafel und -platte zum Bekleiden bergischer Häuser, Leiendecker — Schieferdecker). Auch in Bergnamen, besonders in Namen für Flussfelsen im Rheinthale und seinen Seitenthälern, ist es geläufig wie in Lorelei, Bäderlei (Ems), Erpeler Lei u. a.

In Orts- und Flurnamen kehrt es in unserer Gegend des niederrheinischen Schiefergebirges an den felsigen Ufern der Wupper, Agger u. s. w. naturgemäss häufig wieder; vgl. Lev ö. Schwelm beim sogenannten "Ländchen" und K. Burscheid, Leie n. Hilgen (Solingen), Leye bei Radevormwald, an, auf, vor der Ley sw. Hasslinghausen, bei Kronenberg und öfter in den Kreisen Gummersbach, Wipperfürth und Siegburg, in der Laien K. Sonnborn (Tesch), aufm (!) Ley K. Wermelskirchen (Born), Laiken ö. Gräfrath, vorm Laichen K. Waldbröl (Denklingen), am Leigen K. Gummersbach (Wiehl) und Waldbröl (Eckenhagen); ferner: Leibeck w. Dornscheid (Kettwig), Leiberg K. Wipperfürth (Benninghausen), Leienberg ö. Bärenbroich (Overath) und w. Schmitzhöhe; vielleicht auch Leimberg bei Kalkum (Düsseldorf). Leiböschken (Leibüschchen) ö. Barmen Leienhöhe bei Schmitzhöhe, Hohe Ley (Waldberg) nö. Locherhof (M. Freudenberg), Hohenleye zwischen Berleburg und Astenberg, auf der Holey K. Lindlar (Breun), Birker Lev ö. Birken a. d. Sieg, Falkenlei ö. Werdohl, am Dachsleichen a. d. Agger K. Gummersbach (Niedersessmar), auf der Rabenlei, in der Rothley K. Siegburg (Oberkassel, Wahlscheid), Hassley sw. Milspe und K. Hückeswagen.

<sup>159)</sup> wf. lai, laige, 1. steiles Felsgehänge, 2. Schiefer (-tafel), nl. lei, Teuth. leye (scheversteyn), mnd. leie, leige, mhd. lei, leie, as. leia Fels. Das e. layer klingt geradeso an to lay an wie unser bg. lei an leien. S. Kluge 206; Grimm VI, 681; Weig. II, 1086; Doornk. II, 488. Weiter nach Süden und Osten scheint das Wort nicht mehr vorzukommen, da Arnold, Vilmar, Schambach, Danneil und Brandis es nicht erwähnen.

Rauschleye K. Gummersbach (Wiehl), an der Steinley K. Hückeswagen (Pleuse), aufm Steinleien K. Wermelskirchen (Lüfringhausen), Leigraf bei Mündelheim (Düsseldorf), Leysieffen bei Leichlingen, Leienfeld bei Elberfeld, Leienkamp, aufm Leyenufer, am Leiwege, Leienwiese K. Gummersbach (Windhagen, Neustadt, Wiehl), Leienschlade ö. Lüsberg (Eckenhagen).

Vgl. lrh. an der Ley bei Rheinbrohl.

Häufig sind solche O.N. in Nassau 160), wo u. a. auch der eigentümliche Name Schieferlei vorkommt.

## lith, let, lithe, lied, (leite), f. (n.).

Aus der Grundbedeutung schräg geneigt, schief gestellt entwickelte sich die in einigen Gegenden Mitteldeutschlands noch als Gattungsname lebenskräftige, in O.N. aber über ganz Deutschland im weitesten Sinne sich erstreckende Bezeichnung für einen Bergabhang, Bergeshalde, besonders in der Richtung von oben nach unten gesehen <sup>161</sup>). Viele Flurnamen dieser Art lehnen sich an die natürliche Lage (Beschaffenheit) des betreffenden Berges an, wie Sommer- und Winterleite, andere an benachbarte Bäche, wieder andere an seinen Baumbestand.

Lieth w. Wipperfeld (M. Kürten), Leth sö. Kupferdreh (Velbert), Lied K. Wipperfürth (Dierdorf), Liethe bei Hagen (1119 Lihte), Liethen n. Hubbelrath (Mettmann), 1530 in der Lieten, Leithe nw. Wattenscheid (Essen), an der Lithe in der Gem. Niederstüter (Hattingen), auf der Lithe ö. Sprockhövel (Hattingen), in der Lieth n. Steherberg (M. Radevormwald) und K. Gummersbach (Marienheide), zwischen

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup>) Kehr. N. N. 493 f.

<sup>161)</sup> lipp. lit, lüt, hess. lite, leite, lit, wf. lith, nass. mnd. lit Abhang, Senkung, sumpfige Niederung, mhd. lite, ahd. hlita gehört zu einer Wurzelsilbe hli, die ausser dem German. sieh auch im Lat. und Griech. (cli, kli) vorfindet. Vgl. auch klef. Kluge 205; Arn. 340; Vilm. 351. S. auch Zeitschr. d. Allg. D. Sprachvereins 13, 2; 15, 2. — O.N. mit unserm Grundwort sind in Thüringen, häufig auch in Elsass, Bayern, Salzburg und Steiermark belegt. S. Oesterley 387, Brandis 15.

der Liete K. Schwelm (Hiddinghausen), am Lith nö. Wanheim (Kaiserswerth), 'in dem Liet K. Schwelm (Vörde), Unterleithe ö. Düppel (Essen), Liethberg (Berg) n. Marienheide und ö. Schmitzwipper (Gummersbach), Lietherort K. Schwelm (Vörde).

Die Katasterkarten von Wipperfürth weisen auf: an der Litt, an der kleinen Litt (Ahlen), auf der Litt, am Littberg (Öldorf), auf der Lieth, auf der Lied, Hinterlied, Liedfeld, -busch, -kop (Mühle, Scharde, Speckenbach etc.).

Man vergl. auch Haus Leythe ö. Haus Berge (M. Gelsenkirchen).

Wahrscheinlich gehört auch der alte Barmer Flurname Bocksledder, (1593 Boxlede), für eine felsige Partie bei Karnap hierher, der im Volksmunde noch erhalten ist; Crecelius deutete ihn schon als Buchenleite. Hierzu vergleiche man das wf. Buckelte bei Haselünne, das im 9. Jh. Boclithi, 1280 Bocklete, im 14. Jh. Buclide (Buchenabhang) hiess 162).

# loch (lôk), n.

Die Bedeutungsentwickelung ist: Verschluss, Höhle, verborgener Aufenthaltsort, Öffnung, Vertiefung <sup>163</sup>). Die ursprüngliche Bedeutung ist noch erhalten im e. lock Schloss. Vgl. auch das aus dem nd. ins hd. eingedrungene Luke. In O.N. bezeichnet es Höhle, Schlucht, tiefes Thal. Doch ist in vielen Gegenden eine Vermischung dieses Grundwortes mit einem anderen eingetreten, das auf mhd. lôch, ahd. loh zurückgeht und Gebüsch, niedriges Holz bezeichnet (vgl. loh), so dass man heute beide nicht immer mit Bestimmtheit auseinander halten kann <sup>164</sup>). In der Bedeutung Stromverengung durch Klippen kommt das Wort im Rheinthale vor in den bekannten Namen Bingerloch, Cauberloch u. s. w. In Nassau und in Thüringen sind O.N. mit loch sehr verbreitet.

<sup>162)</sup> Jell. 95.

 $<sup>^{168)}</sup>$  mhd. loch, ahd. loh, <br/>nd. lôk. S. Müller II, 43, Kluge 217, Brandis 28 f.

<sup>164)</sup> S. auch Ol. Ann. 21, 189.

Bei uns kommen folgende vor: Loch sö. Langenberg (M. Waldbröl), ferner s. Wald und bei Reusrath und Merscheid (Solingen); am Loch w. Reusrath (Hitdorf); im grossen Loch K. Burscheid (Fl. Dierath); in den Löchern K. Odenthal (Krahwinkel); Dreckloch nw. Ohligs (M. Hilden) und auf alten Karten n. Elberfeld am Wege nach Neviges; Steinloch w. Velbert; Kruploch nw. Tönnisheide (Velbert); oben den Berglöchern K. Wipperfürth (Gogarten); Funkloch am Üllenberg s. Elberfeld; Heiderloch und Triftloch K. 15 Höfe (Lehmkuhle); Leierloch, Misloch und Pützloch (püt — Brunnen) K. Düsseldorf (Mintard, Hubbelrath).

Viele solcher Namen deuten darauf hin, dass die betr. Höhlen Tieren als Schlupfwinkel dienten: am Dachsloch K. Waldbröl (Eckenhagen); Euelsloch s. Lichtenberg (M. Morsbach); im Eulenloch K. Hückeswagen (Linde); Falkenloch K. Remscheid (Wermelskirchen); Fuchsloch bei Heiligenhaus (Kettwig), bei Laupendahl (Düsseldorf), und bei Schwehm; Vossloch ö. Langenberg (Velbert); in den Vosslöchern bei Hattingen; im Katzenloch K. Wipperfürth (Kürten). Vgl. auch die nass. Namen: Katzen-, Maus-, Sau-, Otterund Wolfsloch 165).

## mange, f.

In den bg. und anderen Mundarten bezeichnet Mange oder Mande, Manne einen grossen runden oder rechteckigen, aus Weiden geflochtenen Korb mit zwei Henkeln, der besonders zum Tragen von Gemüse, Wäsche (Mangelmang), Kohlen oder dergl. bestimmt ist 166). Die nasalierten Formen mit g sind nur den rheinischen und den benachbarten westfälischen Mundarten eigen und entsprechen einem bestimmten Lautgesetz. Auch auf örtliche Verhältnisse ist das Wort gelegentlich übertragen worden; vgl. in der Mange (älterer F.N.) in Barmen und in Elberfeld (Bezirk Vogelsang); Mangenberg bei Wald (Kr. Solingen).

<sup>165)</sup> Kehr. N. N. 497.

<sup>100)</sup> hess, mane, ofrs. mande, manne, ul. mand, e. mannd, fr. manne. Der weitere Ursprung ist dunkel. S. Müller, II, 83; Doornk. II, 571.

## nacken, nocken, nick, knick, m.

Überaus mannigfaltig sind die von dem Stamme nack ablautenden und abgeleiteten Formen, besonders im Niederdeutschen 197). Aus der Grundbedeutung Krümmung, Biegung gingen hervor Nacken und Genick, e. neck, und auf Bodenverhältnisse bezogen: Einschliessung, Hecke, durch Krümmung Erhabenes. Erdwall, Landwehr, Hügel, Berg, Bergabhang. Hierher gehören die zahlreichen Berg-, Flur- und Ortsnamen unserer Gegend auf nacken, nocken, nöckel, nüchel, nick und knick.

1. Zusammensetzungen mit nacken: Nacken zwischen Solingen und Merscheid (vgl. 1453 Hof Nacken, Joh. von Hammerstein gehörig), s. Kirchende (Witten), Hasnacken nö. Vohwinkel, Riefnacken sö. Ohligs, Vosnacken nw. Langenberg, nö. Wiblingwerde (Hohenlimburg) und bei Kupferdreh (Mettmann), 875 Fusnakkon; 1303 führte auch ein Waldbezirk bei Leichlingen den Namen Voysnacke 108), auf dem langen Nacken, auf dem Wuppernacken K. Hückeswagen, Dornnacken, Gersnacken K. Gummersbach (Marienheide), auf dem Hundsnacken K. Waldbröl (Eckenhagen), Scharpenacken s. Barmen (1602 Scharpenacken, 1722, Scharpenacken s. Barmen (1602 Scharpenacken, Schorfnacken (desgl. K. Schwelm, Sprockhövel), Scharpenberg (auch bei Schwelm), die Scherfen u. a.

<sup>167)</sup> nrh. wf. nacken und knick (Genick und Abhang), ofrs. knik, (Hecke, Wall, Hügel), mnd. nack, neck, nick, nl. nek (Nacken), nok (Spitze, Gipfel), e. neck, schwed, nacke; ferner mhd. knock (Nacken) und knocken, kauern, hocken (also gekrümmt sitzen), an. kneiki Abhang; auch ausserhalb des Germanischen; altir, enoce, altbret, enock Hügel, Erhebung. Die schwäbisch-fränkische Form lautet anke nebeu genick. Müller deukt an die skr. Wurzel ac, anc biegen, krümmen. Da biegen und brechen vielfach synonym sind und auch in knick diese beiden Bedeutungen zusammentreffen, so vermutet man, dass die Bedeutungsentwickelung: Bruch, Biegung, Krümmung und knak, knik, knoch, knöchel eines Stammes seien. Knocke bezeichnet übrigens auch "den südlichen befestigten Vorsprung des Amtes Emden an der Oster Ems". Grimm V, 1451; Müller I, 656, II, 143; Doornk, II, 303, 312; Kluge 178, 242.

<sup>168)</sup> Lac. U.-B. III, 23.

Nackhausen w. Hetzenholz (Engelskirchen), am Nackenberg K. Lindlar (Breun), vgl. lrh. Nackenbergsweg F.N. bei Türnich (Kr. Bergheim), Nackenheid bei Düsseldorf.

- 2. mit neck, nick: am Neckmann nö. Halingen (Menden), Nickhorn (1591 Nickhorn) F.N. in Barmen wohl auch Hattingen (1047 Hatnicke, 1147 Hatnecke, 1551 Hatneggen)<sup>169</sup>).
- 3. mit nock, nöckel, nückel, nochen, nöchel, nüchel, nüggel170). Ein Busch "der Nocke" genannt, ferner das Heydtnöckel finden sich als F.N. in Barmen (1642); Nocken zwischen Sonnborn und Gräfrath, ö. Löhen an der Bahn nach Sprockhövel, nö. Remlingrade (Rade), s. Bossel (Hattingen), sö. Ratingen, nö. Vörde (Hagen), desgl. öfter K. Wipperfürth und Gummersbach: am Nocken K. Schwelm (Schweflinghausen), Rade und Hückeswagen, und auf älteren Karten in Barmen ö. der Schwarzbach: im Nocken K. Schwelm (Hasslinghausen), der Nockel (B.) ö. Eseloh (Drolshagen), ö. Meinerzhagen; Nöckel sw. Langenberg, s. Gummersbach, K. Kronenberg (Stackenberg), am Nöckel K. Remscheid (Honsberg), K. Rade, aufm Nöckel K. Hückeswagen (Bever), Dasnöckel zwischen Gräfrath und Vohwinkel, unterm Nöckel K. Gummersbach (Rospe), aufm Nöchel K. Schwelm (Vörde), K. Waldbröl (Dattenberg), Nöckschen Tönnisheide (Velbert), am Nöxken s. Sprockhövel (Hattingen), Nöckelchen K. Gummersbach (Neustadt), aufm Nüggelchen K. Lindlar (Hürholz), in der Nüggelwiese K. Waldbröl (Denklingen); am Kernückel, aufm Hahnnöckel K. Gummersbach (Berrenberg, Wiehl), auf dem Faulennüchel, Schabernüchel, Krahnöchel K. Gummersbach, vgl. Krahnochen K. Wipperfürth (Kürten), Hohnöckel K. Gummersbach (Neustadt), aufm Mühlennöchel K. Siegburg (Lauthausen), aufm Genocken K. Rade (Fl. Klaukenburg), Nockelberg ö. Eseloh (Drolshagen), Nockenberg

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup>) Der erste Bestandteil gehört wahrscheinlich zum Stamme ada (Wasser), so dass Hattingen Erhebung am Wasser bezeichnen würde. S. Kötting a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup>) Vgl. alpine Bergnamen wie Bärennock, Winkelnock. Zaubernock, Graues Nöckl, Rieser Nöckl, Tristennöckl.

(1478 Nockenberch) nö. Herzkamp (Hattingen), Nockenfeld K. Lüttringhausen (Niedersondern), Steinöckel a. d. Düssel sö. Mettmann und K. Rade (Kleine Mark), Steinnocken zwischen Dönberg und Langenberg, K. Rade (Hönde) und n. Schmalenberg (Velbert), Hartnocken w. Ahe (Herscheid), im kalten Nocken K. Schwelm (Vörde), am Krähnocken sö. Hagen, Krehnocken, Gansnocken K. Gummersbach (Berrenberg, Neustadt), am Rinkennocken K. Lüttringhausen (Dahlerau), Kranüchel<sup>171</sup>) s. Herchenrath (Ruppichteroth), Lohernocken bei Loh s. Vörde (Hagen), Besennöckel n. Dönberg (Velbert), am Biesennöckel K. Mettmann (Bürgerm. Hardenberg), Nöckelsessmar s. Gummersbach, aufm Schafsnocken K. Rade (Haagen), Nockenheide nö. Mettmanu.

#### nase, f.

In bergigen Gegenden wird Nase öfter zur Bezeichnung vorspringender Gesteine im Sinne von Vorgebirge, Landzunge, Anhöhe, Erhebung gebraucht 172).

Hierhin wird zu rechnen sein: Nasenberg s. Bossel (M. Hattingen), Trecknase eine Anhöhe sö. Lennep 173). Vgl. auch Blankenese a. d. Elbe unterhalb Altona an einem ehemaligen kahlen Sandberge (die blanke Nase) gelegen, ferner Lindesnäs, die südlichste Spitze Norwegens auf einer Halbinsel des Skagerraks. Möglicherweise gehört auch Nosenberg (1362) bei Ratingen hierher, wenn nicht ein P.N. darin steckt; während Drüpnase bei Mintard (Düsseldorf) vielleicht Nase in anderem Sinne bedeutet. Wenigstens war der ältere scherzhafte Name des Brunnens in der Jakobstrasse in Aachen Drufnase 174).

<sup>171)</sup> Vgl. auch die nass. O.N. mit nöchel, nüchel. Kehr. N.N. 511.

<sup>172)</sup> S. Arn. 539; Pfaff. 10.

<sup>173)</sup> Nach volkstümlicher Deutung mit trecken (ziehen) zusammenhängend, weil die Pferde diese Anhöhe hinauf eine schwere Arbeit hatten.

<sup>174)</sup> Haagen, Mitteilungen zur Gesch, Aachens. Prg. 1874, S. 10.

## nieder, nêr, nier.

Als Gegensatz von hoch in manchen F.N. 175): am Nereland K. Lüttringhausen (Fl. Wüster); am Nierwald ebenda Fl. Herbringhausen; Nierendorf Kr. Ahrweiler; Nierenhof Kr. Hattingen und Neuss, vgl. Nierhoven Kr. Erkelenz. Vgl. die lipp. F.N. Nedernwiese, Nehrengehre, Nierenfeld, mrh. Niederberg hinter Ehrenbreitstein, (1212 Niedernberg) und die nl. Namen mit Nede, Neder, Neer 176).

# nor, nör, nür; norre, nörre, nürre; narren, norren, nürren; nürsche, m. f.

Neuere Untersuchungen haben ergeben, dass das sehr alte <sup>177</sup>) in mannigfaltigen Formen über ganz West- und Süddeutschland bis zur Schweiz verbreitete Grundwort nor oder norr "Fels", besonders "kahler, nackter Fels" bezeichnet, woraus sich dann die in einzelnen hess., nass., und oberberg. Gegenden noch geläufige Bedeutung "felsiger Ackerboden, dünne Ackerschicht" entwickelt hat <sup>178</sup>). Recht zahlreich

<sup>175)</sup> Vgl. wf. nl. nede, and. nithe, ags. nidhe; Jell. 106.

<sup>176)</sup> N. G. N. III, 194 und Gallée 349.

<sup>177)</sup> Vgl. nor-aha, das Först. 1162 aus dem 8. Jh. anführt.

<sup>178)</sup> oberberg, nörre dünnländiger Acker, hess, nürn, norn Felsen, Felsblock, bei geringer Ackertiefe, nass, nörr, norr u. a. unfruchtbare Ackerstelle, holst, norr unfruchtbare Haidestrecke, Ortstein, Humussandstein. In seinem Aufsatz "Was bedeutet Nord?" (Globus 77, 23 u. 24) zeigt Nörrenberg, dass auch unser nhd. Nord diesen Stamm nor = Fels enthalte und ursprünglich von den in Südskandinavien und Schleswig-Holstein wohnenden Germanen auf das felsige Norwegen mit seinen kahlen Steinklippen und schroffen, himmelhohen Felsen bezogen sei, so dass Norland = Felsenland, Norweg = Felsenweg, nordan vom Felsenlande her, nordar felsenwärts bezeichnet habe. Zum Beweise führt er an, dass noch heute die Bewohner Südnorwegens östlich der Wasserscheide das Land im Westen derselben Nordland (gespr. Norland), dessen Einwohner Nordmänd (gespr. Normän) und eine Reise dorthin nordwärts nennen. - Lohm., Beitr. 73, glaubt im Hinblick auf ofrs, nar beengend knapp, dass nurn, norn sowie unser hd. Nord und Narbe stammverwandt sind mit as, naru eng drückend, ags. nearn eng zusammengepresst. denen eine idg. Wurzel nar drücken, zusammenziehen zu Grunde liege. die Doornk. II, 639 wiederum mit der Wurzel nas zu etw. hinbewegen auf eine Stufe stellt, wovon unser hd. genesen Nahrung herstammen sollen. Vielleicht liegt auch eine Verwandtschaft mit knorre (s. d.) vor: vgl. das Verhältnis knoll: noll.

sind die Ortsbezeichnungen mit diesem alten Grundwort im Bergischen; und besonders die F.N. unserer Gegend zeigen, dass jener ursprüngliche Begriff Fels noch bis in die neueste Zeit sich erhalten hat. Die erweiterte Form mit -n kommt ausser in Hessen-Nassau auch im Bergischen vor: daneben findet sich bei uns die Form mit -sche, die wohl entsprechend dem nass, Norrchen und unserem Nörrchen als Deminutivform aufzufassen ist. Norr, oben der Norr, auf den Narren K. Wipperfürth (Hahnenberg, Kürten), auf den Norren, auf der Nörren, auf den Nörren K. Lindlar (Breun). im langen Norren K. Siegburg (Lauthausen), auf (in) der Nörr, auf der Nörren, auf der Norren, am Hahnennörchen K. Gummersbach (Berrenberg, Rospe, Wiehl), K. Waldbröl (Denklingen); auf der Nürre ist eine Bergkuppe bei Brink in der Gem. Lieberhausen, auf der Nürren K. Waldbröl (Denklingen) u. a.

Ein Hof Nörrenberg liegt sö. Barmen am östl. Abhang der heutigen Kaiser Wilhelm-Höhe (1466 up dem Noerenberg, 1594 Hanss im Norrenberg). Sodann finden sich: aufm Nürrenberg K. Kronenberg (Heidt), Norrenberg auf älteren Karten ö. Leichlingen, an (in) der Nürschen, auf der Nührschen, im Hof Nürschen, im Nürschengarten, K. Gummersbach (Rospe, Wiehl), K. Waldbröl, in der Nursch K. Siegburg (Wahlscheid). Vgl. auch Nürsten Bergwald sw. Kotzenrath (M. Langenbach); lrh. Nürburg, eine kölnische Burg mit Amt sö. Adenau, hiess 943 nure mons, 1180 Nurberc, 1414 Nurbergh und erhielt seinen Namen von dem kahlen Basaltfelsen 179). Auch die bayer. Stadt Nürnberg (1022 Norenberg, 1074 Nuorinberg, Nurenberg) dürfte hierher gehören, die nach dem Sandsteinfelsen der Burg benannt ist 180); desgl. der Hof Nürnberg im Amt Wiesbaden und der O. Nürnberg im Kanton Zürich; ob auch die bei Höhscheid (Solingen) gelegenen Fluren Nörenhaus und Nörenkotten, ist fraglich, da sie ebensogut einen verkürzten P.N. wie Eleonore, Nora u. a. enthalten können.

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup>) Marjan 4. 29 leitet diesen Namen f\u00e4lschlich vom slavischen nor Schlupfwinkel, Versteck ab.

<sup>180)</sup> S. Jahresber, des hist. Ver. für Mittelfranken 45, 92 f.

#### ort, ord, m. u. n.

Mit ähnlicher Bedeutungsentwickelung wie Ecke bezeichnete es ursprünglich einen spitzen Punkt, Spitze (z. B. auch an Waffen) (1911). Dann weiter Ecke, Winkel, Rand, Anfang, Ende. Der heutige allgemeine Begriff Platz war dem ahd. ort noch nicht eigen. Die älteste Bedeutung hat das hd. Ort = Schusterahle bewahrt. In unseren nrh. und auch in hess. Mundarten war und ist z. T. noch heute ort ein allgemein übliches Wort für Stück, Endstück, Ende und wurde zur Ortsbezeichnung, wie unsere Urkunden ergeben, noch am Ende des 18. Jh. ganz allgemein und häufig verwendet (182).

F.N. wie: am Örtchen K. Siegburg (Ruppichteroth), aufm Örtgen K. Odenthal (Grosseheide), im Örtchen K. Schwelm (Vörde) und K. Rade (Klaukenburg) bezeichnen besonders ein kleines von grösseren Fluren eingeschlossenes Stück Land. Vielfach haben solche Flurstücke eine dreieckige Gestalt und werden dann Dreiort oder Driort genannt, so K. Gummersbach (Neustadt, Rospe, Wiehl), Siegburg (Lauthausen)<sup>183</sup>), Waldbröl (Denklingen).

Ferner sind zu nennen: am Orth K. Düsseldorf (Erkrath), im Orth ebenda (Mintard), auf dem Ort ebenda (Benrath), im Elberorth K. Wipperfürth (Linde), Schedtenort K. Düsseldorf (Benrath), Steinort ebenda, Wanheimerort s. Duisburg, Wolfsorth K. Wipperfürth (Kürten). Hierher gehört auch Urdenbach (1555 Ordenbach, 1596 Ordenbach), das nach Eschbach seinen Namen von seiner ehemaligen

<sup>181)</sup> Teuth. oirt = wynckel, cant, mnd. ort Winkel, Ecke, Anfang; as. ord Ecke, Spitze, ahd. ort, nass, ort = Grundstück und Mündung.

<sup>182)</sup> Vgl. ein ordt busch (1577), ein ort gartens, drei ort kleinen busches (1582), zwei örtgen hofs (1642), ein ort bleches (1672), ein oertgen bleches (1767) und so vielfach. Auch die weitere bg. Bedeutung für örd Stiefelabsatz und örden = neue Absätze machen, lässt sich ans dem Grundbegriff des Vorspringenden leicht ableiten. Der Begriff Endstück, Teilstück ist später anch auf Masse und Münzen übertragen worden, so dass ort den vierten Teil eines Guldens oder Thalers, sowie noch heute im Volksmunde 1/4 Liter (Quart) bezeichnet. S. Z. 6, 92.

<sup>183)</sup> Ebenda heisst ein ähnliches Flurstück auf dem spitzen Morgen, K. Düsseldorf im Schnabel; K. Remscheid und in Lippe kommt in derselben Bedeutung Triangel und auf letzterem Gebiete auch Dreiwinkelstück vor. S. Preuss, F.N. 42.

Lage auf einer vorspringenden Ecke des alten rechten Rheinufers erhalten hat; vielleicht auch Ürdingen a. Rh. unterhalb Kaiserwerth (1294 Urdingen, 1603 Ordingen).

Diese ursprüngliche Bedeutung Spitze, Winkel tritt noch deutlich hervor in O.N. wie Angerort an der jetzigen Mündung der Anger (s. u. Angermund) und in Ruhrort (1379 Rureort, 1437 Rueroirde) an der Mündung der Ruhr; daher auch Kehrein 184) ort geradezu als "Mündung" deutet 185).

Als Bestimmungswort findet sich ort in: Ortgarten, -heide, -wiese K. Schwelm (Vörde); -kämpe, Ordweide K. Düsseldorf (Benrath), Ortseifen Kr. Waldbröl (Morsbach), -siefen Kr. Sieg (Much) und Irh. -hof Kr. Kempen (Vorst).

## patt, pad, m.

Dem hd. Pfad, Fusspfad entsprechend findet sich patt in vielen Orts- u. Flurnamen 186) in Westfalen und am Niederrhein, besonders auf der linken Rheinseite. Im Kreise Solingen liegen Pattscheid und Rennpatt, im Kr. Düsseldorf Rosspfad und am Rosspfad (bei Bockum), Heiderpatt (bei Kalkum), Fusspfad (Bürgerm. Gerresheim), Erkrather Fusspfädchen (bei Erkrath), Konkelspatt (Bürgerm. Angermund), am Holzer Patt K. Fünfzehnhöfe (Fl. Dorresholz), Katzenpätt K. Remscheid (Wermelskirchen), im Taubenpatt K. Hückeswagen (Fl. Eckenhausen). im Rölepatt K. Waldbröl (Dattenberg); Irh. Schafspatt, Gottlobsp., Brabanterp., Theerp., Wenzelsp., Hoovepättche. Häre-, Mülle-, Nonnepättche u. s. w. im Kreise Bergmrh. F.N. aus dem Anfang des 13. Jh. lauten: in demo Phade, Berchphade, Wolfespat. Vgl. die lippischen Namen Diebespatt, Kreienpan (pan = paden, 1721 Kreienpattstück) 187), Pattberg, Patthorst.

<sup>184)</sup> N. N. 513.

<sup>185)</sup> Am Zusammentluss der beiden Sülzbäche liegt der Ort Tüschen (zwischen) und innerhalb einer grossen Schleife der Vollme unterhalb Dahlerbrück: Twieströmen. Vgl. auch Übersetzig in einer Schleife der Sieg gegenüber Dattenfeld.

<sup>186)</sup> Teuth, patt = wech. Über das Vorkommen des Wortes in Finssnamen (Paderborn etc.) s. Jell. 108. Först. 1183.

<sup>187)</sup> Preuss, F.N. 39, 92, 113.

## platte, plate, f.

Es bezeichnet in Gebirgsgegenden am Rhein und in Nassau eine breite Fläche, kleine Hochebene, an der See auch breite, flache Sandbank 188). Doch ist seine Verwendung auf unserem Gebiete nur gering: auf der Platte K. Lindlar (Berg, Weyer); auf der Platten (B.) nw. Bergneustadt, desgl. öfter K. Wipperfürth; aufm Platten 189) K. Mülheim a. Rh. (Odenthal), K. Lindlar (Breidenbach), Wipperfürth (Kürten), Waldbröl (Eckenhagen); an den Plätten K. Gummersbach; auf der Pletten K. Lindlar (Hürholz), K. Siegburg (Lauthausen), K. Waldbröl (Dattenberg); aufm Pletten K. Wipperfürth (Kürten); Plettenberg n. Ketzberg (Kürten), dasselbe im Lennethal oberhalb Werdohl hiess 1060 Plettonbraht, 1314 Plettenberge (s. u. berg); ö. Langenberg liegt die Ottoplatte (B.).

lrh. findet sich Platte als F.N. bei Glessen (Kr. Bergheim). In Nassau kommen solche Namen öfter vor.

## renn, rein, rain, m. - rech, recke, f.

Das gemeingermanische Wort bezeichnet nicht nur den Abhang oder den abschüssigen Rand eines Ackerstückes, sondern in der Ebene auch eine mit Gras bewachsene Bodenerhöhung zwischen Äckern und Grundstücken, im Süden: lang sich hinziehender Abhang <sup>190</sup>). Es berührt sich also in der Bedeutung mit klef. Am Rhein und in Westfalen wird in ähnlichem Sinne vielfach reck, recke <sup>191</sup>) gebraucht, das

<sup>&</sup>lt;sup>188</sup>) Kehr. N. N. 519; Arn. 530. S. auch die lipp. Namen bei Pr. 116.

<sup>189)</sup> Vgl. hierzu aufm platten Lüh (Loh) K. Lindlar (Breun) und die oben S, 30 u. 45 erwähnten F.N. aufm Gleichen, am Jähen.

<sup>190)</sup> mnd. rên, mhd. rein, ahd. rain, rein, an. rein. "Die hd. Schreibung mit ai besteht erst seit Gottscheds Vorschrift zum Unterschiede von rein." Heyne III, 9; Arn. 343.

<sup>191)</sup> gött, rike, recke, hess. rik, reck, nass. rech, Teuth. recke weghes = schoete weghes Schussweite, Wurfweite. Vgl. nd. rack Strecke, hd. recken strecken, dehnen. In lipp. O.N. auch reckte (sich reckende Fläche). Preuss, Fm.N. 92.

ursprünglich gestreckte Länge, dann besonders eine lebende Hecke am Rande eines Grundstücks oder den daran liegenden Rasenstreifen bezeichnet.

In gebirgigen Gegenden (Harz, Thür. Wald etc.) trifft man häufig auf Flurbezeichnungen Rennstieg, Rennpfad u. a.

Auch Irh. bei Andernach findet sich eine Flur Rennweg. Hierher gehören: an der Renne Kr. Düsseldorf, in der Renne K. Gummersbach (Neustadt), Rennbaum K. Kronenberg (Heidt), Kr. Mettmann (Hardenberg), am Rennebaum K. Schwelm (Hiddinghausen), Renneberg Kr. Neuwied (Linz), Rennenberg (B.) sw. Schreckenberg (M. Ruppichteroth), desgl. K. Siegburg (Oberkassel); vgl. Rennenthal Irh. Kr. Euskirchen, Rennpatt K. Düsseldorf und Kr. Solingen; vgl. Irh. Rennpfad Kr. Bitburg (Kyllburg), Rennekoven bei Lobberich (Kr. Kempen), Rhein am Wisserbach (Morsbach), im Rain K. Waldbröl (Dattenberg), an der Recke K. Lindlar (alte Linde).

# rück, rügge, rücken, m.

Ähnlich wie andere Teile des menschlichen Körpers (vgl. Kopf, Nacken, Nase) wurde auch Rücken auf örtliche Verhältnisse übertragen <sup>193</sup>) und bezeichnet im hd. bekanntlich Bergrücken, in Nassau Fels, Felsweg, in der Schweiz (Ricke) einen steilen Abhang und in Westfalen langgestrecktes Ackerstück, gewöhnlich ein Morgen gross. Allen gemeinsam ist die Bedeutung des lang Gestreckten.

Ein Berg zwischen Dahl und Hohenlimburg heisst Hobräcker Rücken, desgl. auf dem Rücken K. Mettmann (Fl. Ellscheid), Steinrücken K. Gummersbach (Berrenberg) und K. Waldbröl (Denklingen); Gartenrüggen ist F.N. in Düsseldorf; auch Rüggeberg sö. Milspe dürfte hierher zu rechnen sein und Rüggebein nw. Epscheid (Rade v. W.); dem ersteren entspricht in Nassau ein

<sup>192)</sup> bg. röck, röüen, wf. rügge, gött. rügge, rüe, nl. rug, mnd. rugge, ags. ruggi. In oberdeutschen Mundarten ohne Umlaut, vgl. Rucksack. "Ohne sichere Entsprechung in den urverwandten Sprachen". S. Heyne III, 150; Paul 363.

Rückenberg und ein Rückerberg<sup>193</sup>). Ferner die vielen Bergnamen Hun(d)srück zu beiden Seiten des Rheins, deren 10 allein in Hessen vorkommen. Den ersten Bestandteil erklärt Lohmeyer<sup>194</sup>) aus dem Stamme Hun — Kuppe, allerdings unter späterer volksetymologischer Anlehnung an Hund<sup>195</sup>).

In unserm Gebiete finden sich solche Namen öfter für langgestreckte Bergrücken: am, im Hundsrücken wiederholt K. Gummersbach (Berrenberg, Neustadt, Rospe), K. Wipperfürth (Kürten), K. Siegburg (Lohmar), ferner K. Hückeswagen Fl. Rautzenberg; vgl. ebenda an den Hundsklinken und Hundsknorren K. Mülheim a. Rh. (Odenthal) Fl. Scheid, auf den Hundsnacken K. Waldbröl (Eckenhagen).

Dasselbe Stammwort erscheint in Hünengrab, Honne, Hunte, Hundem u. s. w. Vgl. die lrh. Namen uff dem Hundsrucke (1507) und Honksröcke bei Bottenbroich 1006.

Im Harz findet sich neben Hundsrück ein Hengstrücken n. Stolberg.

#### sal, sale, sel.

Während gewisse O.N. mit sal oder sale, wie etwa die Saale ö. Rüggeberg dem Stamme sâl sêl (sôl, sûl) stehendes Wasser, feuchte Niederung (vgl. Rinnsal) angehören, enthalten andere wie das unten erwähnte Sehlhof den Stamm sal — Gebäude ("nur aus einem grossen Saale bestehend"), bezeichnen also eine Ansiedelung, herrschaftliche Wohnung, Herrenhof; wieder andere älteres sale, sole, das Weide bedeutet und z. B. in Saalweide erhalten ist, einem Worte, in dem das zweite Glied zur "Belebung" des ersten altgermanischen Bestandteils dient <sup>197</sup>).

<sup>193)</sup> Kehr. 533.

<sup>194)</sup> Beiträge 64.

<sup>195)</sup> Hierzu vergleicht Arn. 343 die bildlichen O.N. Katzenstirn. Ochsenkopf, Saurüssel u. a.

<sup>196)</sup> Ann. 52, 16; 57, 222.

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup>) mnd. sal, as, seli, ags. sal, sele, sel — mnd. sale, sole, sele, selle, letzteres Niederung, Wiese; mhd. salhe, ahd. salaha, ags. sealh, an. selja; Kluge 289; Doornk. HI, 82; Arn. 520. Vielleicht hat sal in Bergnamen noch eine andere bisher nicht festgestellte Bedeutung; s. auch Jell. 114; Preuss 137 erinnert auch an das nd. sele, seile Niederung.

In vielen Fällen lässt sich heute kaum endgültig entscheiden, welche von jenen Bedeutungen sal hat.

Saal findet sich sö. Grüne (Hohenlimburg), auf dem M. Wahlscheid, w. Bensberg, Alten- und Neuensaal zwischen Bechen und Kürten; Sehlhof F.N. in Barmen, ursprünglich Teil des alten Herrenhofes, Trübsal s. Elberfeld (1715 Trübsaal), Rönsahl M. Meinerzhagen (1399 Roedenseel, 1466 Rodensall); vgl. Rönsel s. Haspe (Hagen) und auf d. Rönsel ö. Vörde, Bransel Kr. Schwelm (1399 Braensel, 1466 Bransel und Bransall), Drinsahl M. Waldbröl, Salingen ö. Stockum (Witten), Solingen (1312 Salingen, 1363 Solincgen, 1425 Soelingen); Saalberg n. Remlingrade, Sohlberg nw. Selscheid (Altena), Seelscheid und s. Olpe (Kürten), Selbeek K. Düsseldorf, Scharpenseel ö. Heide (Essen), im Salscheid (B.) bei Beyenburg; Irh. Saalhof und Saalhuysen Kr. Moers.

Zahlreich begegnen die Namen mit sahl, sohl, sel in Nassau 198), vereinzelt auch im Thüringer Walde 199).

#### sand, m.

Es bezeichnet "Gesteinablagerung in kleinsten Körnern". Von der sandigen Bodenbeschaffenheit tragen ihren Namen die Fluren 200): Sand sw. Schlebusch, w. Altenrath (Wahlscheid), Kr. Mülheim a. Rh. (Bensberg), aufm Sandt K. Düsseldorf (Ludenberg), auf dem Sand n. Hilden und bei Gerresheim, Sandheide sö. Trills (Mettmann), Sandlöken (Loh) w. Scheven (M. Hattingen), am Sandplatz Kr. Elberfeld. In der Düsseldorfer Gegend allein finden sich: Sandberg (Ludenberg, Himmelgeist etc.), -brink (Breitscheid), -brinkel (Mintard), -feld (Eckamp), vgl. Sanderfeld (Hilden), -kaul und -kuhl (Schwarzbach, Lohausen), -komp (Ludenberg),-mühle (Angermund), -strässe (Ratingen),

<sup>198)</sup> Kehrein N. N. 550.

<sup>199)</sup> Brandis 31.

<sup>200)</sup> Das Geschlecht schwankt in Dialekten zwischen m. und n.

-stück (Breitscheid, Eckamp), -weg (Ludenberg); vgl. ferner Sandbüchel Kr. Mülheim a. Rh. (Bensberg), -feld Kr. Mettmann (Schöller), -haus ebenda (Velbert), -heide ebenda (Millrath), -kuhl ebenda (Wülfrath); lrh. Sand Kr. Geldern (Walbeck), im Sand (Alt-Forweiler), Kr. Aachen (Laurensberg), in dem Sande Kr. Erkelenz (Empt), Sandhof Kr. Saarlouis (Neu-Forweiler), Sandkaul Kr. Bonn (Walberberg).

## scheid, schee, m. und n. 201).

Das schon von Arnold als "echt fränkisch" gekennzeichnete Wort drang allmählich nach Südwestfalen, Hessen, Nassau und auf dem linken Rheinufer bis Elsass-Lothringen vor 202). Es bezeichnet jede Art von Scheide oder Grenze, bezogen zunächst auf Bergrücken, Bergwälder und Gewässer, dann aber auch auf menschliche Siedelungen, die an einem solchen Scheid angelegt wurden, endlich auch auf Stammesoder Gaugrenzen 203). Vorwiegend ist die Bedeutung Wasserscheide. Unsere niederrhein. O.- und F.N. mit scheid sind überaus zahlreich und z. T. sehr alt. Schon in den ältesten Werdener Heberegistern kommen viele solcher O.N. vor.

Appellativisch gebraucht mit dem Artikel und mit einer Präp. finden sich: Schee nö. Barmen (1160 Scethe, 1410 Katharina vom Schede, 1566 Scheide), das Scheid

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>) bg. sched, schët (in unbetouter Silbe) und schê, mnd. schede, wf. schede, s. der Lahn auch schied, nass. schd. scht, schid, and. scëth, ahd. sceit zu scëthan, sceithan. — Andere rh. O.N. wie Burtscheid bei Aachen (1079 Borcido, 1220 Burcitho) erklärt man aus dem kelt. keito = Wald. S. Cr. Rh. O.N. 81 f.

<sup>202)</sup> Besondere "Dichtigkeitscentren" finden sich nach Vogt "im Sauerland, im Gebiet der unteren Sieg und um die Schneifel herum", weshalb Vogt diese Gebiete als Etappen auf der Wander- und Siedelungsstrasse der Ampsivarier ausieht. Hierher gehören besonders die M. Lüdenscheid, Ruppichteroth und Wahlscheid. Dagegen sind die Namen auf -scheide und -gescheid über ganz Deutschland verbreitet, letztere bes. in Süddeutschland und Österreich.

<sup>209)</sup> Vgl. bes. die eingehende Untersuchung von Vogt, die O.N. auf -scheid und -auel. Prg. Neuwied 1895.

K. Düsseldorf (Selbeck), am, aufm Scheid ebenda (Hubbelrath) und in Remscheid; desgl. in der Elberfelder Amtsrechnung von 1698 am Scheid; am Scheidchen K. Hückeswagen (Hagen), aufm Schee K. Rade (Vogelsmühle). Vgl. auf der Scheidung K. Schwelm (Hiddinghausen).

In Zusammensetzungen: im Bruchscheid K. Kronenberg (Kuchhausen), im Gierscheid (s. Gieren) K. Waldbröl (Denklingen), im Nescheid (— Nieder) K. Siegburg (Ruppichteroth), im Grünscheid K. Lennep (Buchholz), der grosse Grünscheid Bergwald s. der Wupper, am Hahscheid K. Düsseldorf (Meiersberg); vgl. Hahnscheid a. d. Dhünn (1273 Hof 'zum Haine), aufm Schnabscheid, am Schwalscheid, am (im) Wurmscheid K. Düsseldorf (Selbeck, Erkrath).

Manchmal ist die früher vorhandene Präposition fortgefallen, wenigstens in der Schreibweise, aber der Dativ ist geblieben wie in Breitenscheid, Grossenscheid, Hohenscheid, Langenscheid, Lichtenscheid u. a.

In den meisten anderen Fällen ist der Gattungsbegriff in dem O .- oder F.N. untergegangen. Die Bestimmungswörter lassen sich mangels älterer Formen nur in einer kleineren Anzahl von Namen deuten. Sie beziehen sich auf die Lage und Ausdehnung: Höhscheid so. Solingen (1189 Hesceidhe. 1340 tho Hoenscheyde), zwischen Witzhelden und Hilgen und K. Düsseldorf (Ludenberg), Hühscheid nö. Opladen, Hohenscheid a. d. Wupper ö. Widdert (1318 Hohenscheit), Hönscheid bei Ruppichteroth, Bergscheid zwischen Agger und Sülz, Bolscheid zwischen Sieg und Bröl (s. bol). Holenscheid bei Elberfeld, Langscheid bei Breckerfeld Grossenscheid bei Hückeswagen, Breitscheid K. Düsseldorf und Wahlscheid, Bredenscheid bei Hattingen (1160 Bredenscethe), Nackenscheid (s. nacken) ebenda (Metzkausen), Kamscheid (auf dem Gebirgskamm) K. Rade. Sonnenscheid M. Lüdenscheid, Nordenscheid bei Velbert und das genannte Nescheid.

Auf benachbarte **Gewässer**, deren Wasserscheide sie bilden: Halverscheid (1160 Haluerscethe) vom Halverbach (Halvarâ) benannt. von dem auch der Ort Halver seinen Namen hat. Lenscheid zwischen Ruhr und Lenne, Nettenscheid zwischen Lenne und Nette bei Altena, Liesterscheid am Liesterbach u. a. \*\*\*) Hierzu vergleiche man Bornscheid bei Lennep, Bruchscheid K. Kronenberg (Kuchhausen), Marscheid (1466 Morscheid) zwischen Barmen und Beyenburg, Lobscheid (Ort) und Lopscheid (Waldname) unweit Lope und des Lopebaches (M. Gummersbach).

Auf den Wald und seine Pflanzen: Bromscheid (s. bram) K. Remscheid (Wermelskirchen), Grünscheid bei Burscheid (1160 Grunesceht), Hagscheid bei Mettmann. wozu die oben genannten Hahscheid und Hahnscheid. sowie Hegenscheid s. Dhünn zu vergleichen sind. Ferner Lindenscheid (Lüdenscheid), Heischeid (zu Heide) K. Waldbröl (Denklingen), Rottenscheid (zu Rodung) K. Wipperfürth (Klüppelberg), Lichtenscheid s. Barmen zu Lichtung, Waldblösse wie das benachbarte Lichtenplatz, Dörnscheid a. d. Quelle der Bigge, Dürrscheid a. d. Dhünn (Burscheid), 1215 Durscheide, 1352 Duyrscheit, Elberscheid an den Biggequellen, Hülscheid (Hülse Stechpalme) bei Eitorf und zwischen Bröl und Wahn; vielleicht auch Salscheid bei Beyenburg (s. sal).

Auf Tiere, die den Scheid bewohnen: Herscheid bei Lüdenscheid (1072 Hertsceido und Hirutscetha, 1131 Hertschet, 1280 Hirzschit – Hirsch-scheid), Habichtscheid sö. Meschede, Ramscheid (Raben) sw. Meschede wie Rabenscheid auf d. Westerwald, Vogelscheid K. Düsseldorf (Mintard), Fingscheid bei Barmen (1466 Vinckenscheyde. 1591 Finkenscheit, 1642 Vinckenscheidt), dabei Finken bruch.

Auf menschliche Siedelungen und Personennamen: Riescheid bei Barmen (1466 to Richenschede, 1554 Reisscheit, 1606 Rischet)<sup>205</sup>), Burscheid bei Solingen (1363 Burscheit, 1573 Borschet), Lüdenscheid (1067 Luidolvessceith, 1280 Ludolfscheit, 1413 Ludenscheide), Remscheid (1217 Remissgeid, 1251 Remescheit, 1312 Rymschyt) = Remigius-Scheide, Walterscheid K. Ruppichteroth, Zanderscheid K. Düsseldorf (Ratingen)<sup>206</sup>).

Schliesslich erwähne ich noch: Bellscheid bei Ratingen, Bro- bei Mettmann, Cam- zwischen Vollme und Ennepe w.

<sup>204)</sup> S. Vogt S. 26.

<sup>205)</sup> Auch sonst kommt Reichenscheid vor. S. Rh. G.B. 4, 231.

<sup>206)</sup> Weitere Beispiele bei Vogt 28, 29.

Halver, Der-zwischen Wahn und Bröl, Egger- bei Ratingen (1254 Ecgirsceid, 1362 Ecgerscheide), Ell- bei Mettmann, Fahren- bei Velbert, Flammer- bei Solingen, Forkzwischen Agger und Bröl (Forke — Gabel), Hackel- zwischen Ruhr und Ennepe, Hay- (viell. — Hei, Heid) bei Mettmann, Horn- bei Velbert, ebenda Krüden-, Lind- a. d. Dhünn und bei Ruppichteroth, Mer- bei Solingen, Patt- bei Opladen, Röhl- n. der Wupper und ö. Dabringhausen (Kürten), Rommer- a. d. Dhünn, Rütten- bei Essen und Wahlscheid, deren Bestimmungswörter nur z. T. durchsichtig sind.

Weiterbildungen von scheid, in denen das Wort als Bestimmungswort auftritt, sind: Scheideweg Kr. Lennep (Hückeswagen), Scheidhof Kr. Sieg (Much), -mühle Kr. Aachen (Forst), Scheiderbruch a. d. Dhünn bei Mülheim a. Rh. und K. Düsseldorf (Angermund), Scheiderfeld bei Solingen, Scheiderhöhe bei Altenhonrath zwischen Agger und Sülz, Scheiderhof bei Olpe, Scheiderirlen bei Solingen, Scheidermühle, Scheiderstrasse ebenda u. s. w., die aber z. T. schon wieder vom Personennamen Scheid sich herleiten mögen.

#### schêl, schell, Subst. schêle.

Die Grundbedeutung schief, die noch erhalten ist in "schief und scheel", wurde auch auf Ortsbezeichnungen übertragen und kommt ausser in Westfalen und Lippe auch bei uns vor<sup>207</sup>).

Scheel nö. Frielingsdorf (Lindlar), Scheele Kr. Düsseldorf (Mintard), an der Scheele bei Fröndenberg, Schellenbach Kr. Ottweiler (Reg.-Bez. Trier), Schellberg K. Düsseldorf (Gerresheim, Mintard), w. Bergmannsdorf (M. Kettwig), sö. Odenthal (Solingen), Kr. Sieg (Eitorf); Schellenberg (am) in Barmen; die westliche Abdachung desselben Berges (am Fatloh) heisst: am schiefen Berg; Schellenbeck bei Barmen, Schellenbruch Kr. Sieg (Eitorf), Schelscheidt nö. Hubbelrath (Mettmann).

<sup>207)</sup> Das Wort ist fast allen unseren Mundarten gemeinsam. ags. sceolh, ahd. scelh, mhd. schelch.

#### schief.

Zu den einfachsten Bezeichnungen eines Bergabhanges gehören Ausdrücke wie: am Schiefen (ergänze Berg) K. Gummersbach (Wiehl), im Schiefen K. Waldbröl (Denklingen), am schiefen Songern K. Remscheid, am schiefen Ufer K. Rade (Hürxthal); Schiefen (O.) Kr. Sieg (Eitorf).

Zusammensetzungen: Schiefbahn lrh. Kr. M.-Gladbach, Schiefenheide Kr. Mettmann (Haan), -thal Kr. Mülheim a. Rh. (Overath), Schievenberg K. Düsseldorf (Ratingen), Schefenfeld und Schefenholz K. Wipperfürth<sup>208</sup>). Doch kann das "schief" sich natürlich auch auf die verschobene Gestalt eines Grundstücks beziehen.

Hierzu vgl. man: aufm Krummen K. Siegburg (Lauthausen), aufm Schmalen (ergänze Acker, Stück) K. Gummersbach (Wiehl), aufm Platten (s. d.), aufm Starren K. Lindlar (Breidenbach), aufm Dürren K. Siegburg (Wahlscheid), am Jähen (s. d.), am Pielen K. Remscheid (Burg) <sup>209</sup>). aufm Gleichen (s. d.) auf dem Effen K. Remscheid <sup>210</sup>), im Sauren K. Gummersbach (Rospe). Vgl. ferner: das Lange K. Düsseldorf (Gerresheim) und lipp. die Scherfen (zu scharf).

# schild, m.

Zur Bezeichnung einer schildförmigen Bodenerhebung in Westfalen, Lippe, Hessen-Nassau, Thüringen und auch bei uns geläufig. Schon im mnd. wurde das Wort auf örtliche Verhältnisse übertragen, bezog sich aber weniger auf die Wölbung als auf die dreieckige Form und bezeichnete: "dreiseitige (gepflasterte) Plätze", dann auch Fläche, Feld.

aufm Schilde K. Gummersbach (Rospe), am Schilde ebenda (Steinenberg), Schildgen Kr. Mülheim a. Rh. (Odenthal) und Irh. Kr. Euskirchen (Liblar), im Schildchen K. Düsseldorf (Gerresheim).

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup>/ Ähnlich in Lippe; Schevenberg, Scheve Platt, Scheve-grund. Pr., F.N. 129.

<sup>200)</sup> bg. pil steil, mnd. pil Haufe.

<sup>210)</sup> mud. effen - even eben.

## schlade, schlad, schlah, schleid, f.

Ähnlich wie bei klinge scheint sich aus der ursprünglichen Bedeutung Einschnitt, enges Thal, Bergschlucht, durch die Holz abgeführt wird und Wasser fliesst, weiterhin die von Sumpf, Lache entwickelt zu haben, die Arnold und Vilmar für die ursprüngliche halten<sup>211</sup>).

Schlade findet sich als Ortsbezeichnung nw. Friesenhagen (Eckenhagen), sö. Lieberhausen, s. Wipperfürth (1443 to der Sladen), ter Slaeden (1480) bei Halver, Schladern a. Sieg (Waldbröl); Fluren in der Schlade, in der Schlah oder Schlahn finden sich wiederholt K. Hückeswagen, Wipperfürth, Gummersbach, Waldbröl etc.; einmal im Schlah (Wipperfürth); auf der Schlann K. Hückeswagen (Bever) wird wohl auch aus schladen zusammengezogen sein.

Die hinzutretenden Bestimmungswörter beziehen sich auf die Gestalt, Lage und Ausdehnung: die breite Schlade zwischen Iserlohn und Altena, Winterschladen nw. Kürten, vgl. Kaltenschlade K. Wipperfürth (Kürten), ferner Anger-, Horn-, Kupp-, Unger- K. Gummersbach (Berrenberg), Leienschlade sw. Langenseifen (Eckenhagen); oder auf die Bodenbeschaffenheit: Iserschlade K. Gummersbach (Berrenberg), Kohlenschlade K. Wipperfürth (Kürten); andere knüpfen an den umgebenden Wald mit seiner Tier- und Pflanzenwelt an: Stockschlade s. Diedenberg (Morsbach) und Berg- ö. Öse (Menden), Birken-K. Wipperfürth (Kürten). Grün- s. Dresbach a. d. Wiehl

<sup>211,</sup> wf. slade (Thalung), sledde (ein durch Aushauen entstandener Weg in Senkungen), nl. slatten Kanäle. Graben, as. slada, e. slade kleines Thal, ae. slede, slaed, an. slödr, slädr. Nach Jell. 120 zn sliden schlitten, gleiten (Schlittweg); andererseits führen nd. nl. sloot Graben, Pfütze, afrs. slat, wfrs. sleat nach Doornk, auf sluten schliessen. Im Bergischen tritt manchmal für schlad schlag ein, wie schon Ol. 199 erwähnt; an der Schlagen, Wildenschlag n. a. K. Lennep (Dorresholz), vgl. Derschlade bei Wiebeking (1789) st. Derschlag. Das von Ol. au derselben Stelle genannte bg. schleu ist unser hd. Schlucht. Vgl. auch wf. sloy, nl. slooi Graben, Strassenrinne, ags. slog. sloh locus concavus, e. slough Morast, die man wohl mit Unrecht als keltisch anspricht. Müll, 11, 408.

(Eckenhagen); vgl. in der grünen Schlatte K. Waldbröl (Denklingen); in der Farnschlade K. Wiehl, in der Heidschlah K. Gummersbach (Marienheide), Hanfschlade, K. Hückeswagen, Heidschlade s. Kürten, Hedschlah K. Wipperfürth (Scharde), Bremerschlad K. Lindlar (Breidenbach), viell. zu bram brem Ginster, Hirschschlade K. Gummersbach (Wiehl), Rabenschlade sö. Berghausen (Wiehl), Wolf-sw. Neuenothe (Drolshagen), in der Wolfsschladen K. Hückeswagen, Fuchs- K. Burscheid (Solingen), Kuhschlade K. Hückeswagen (Busenberg), in der Kuhschlah K. Gummersbach (Rospe), Kalfenschlade K. Wipperfürth (Kürten).

An Personennamen lehnen sich an: Marienschlade K. Lindlar (Breun) und viell. auch Uranschlade nö. Leveringhausen (Iserlohn).

An Ortsnamen: Purder Schlade bei Purd K. Hückeswagen (Katern).

Schliesslich seien noch erwähnt: Fahnschlade, an (in) der Kottschladen (zu Kotten) K. Hückeswagen (Westhofen, Vogelsholl, Katern), Pötzschlade K. Remscheid (Dhünn).

Als Bestimmungswort findet sich schlade in Schladerberg und -feld K. Remscheid (Dhünn).

Hierher gehört wohl auch Schleid bei Monheim (1281 Slede). Ob Oligschläger Recht hat, Witzhelden (1184 Withseleden) im Kr. Solingen hierher zu rechnen, dessen ersten Bestandteil er mit widu Holz zusammenbringt, scheint mir sehr fraglich.

Von Irh. Namen erwähne ich: Schladt Kr. Wittlich (Reg.-Bez. Trier), en dä Schlader bei Mödrath, Schläderberg bei Horrem (Kr. Bergheim).

# schlenke, schlenk, f.

Überschauen wir die verschiedenen mundartlichen Bedeutungen<sup>212</sup>): bg. Thalkrümmung, wf. sich krümmendes buchtiges Engthal, nass. abschüssiger Gemarkungsteil, jül. vom Wasser ausgespülte, oder auch natürliche Rinne, Vertiefung, ofrs. Biegung, ausgefahrene Stelle im Wege, nl. Entwässerungsgraben, Schlammgrube, gött. Einfassung, altm. Brunneneinfassung, Eingeweide, so ergiebt sich der gemeinsame Begriff des sich Krümmenden, Schlingenden, Windenden, Einsinkenden, wie er nach Grimm auch dem Worte Schlenge zukommt<sup>213</sup>).

Hierzu vgl. man hd. schlingen, verschlingen, Schlinge, schlenkern, schlingern, Schlange, Schlund u. a.<sup>214</sup>).

Schlenke ö. Wiehl, rauhe Schlenk Waldbezirk M. Dorsten, an der Schlenke an der Wupper zwischen Beyenburg und Dahlerau; desgl. Kr. Düsseldorf; in der Schlenke K. Schwelm (Sprockhövel), K. Gruiten (Schöller), K. Düsseldorf, K. Hückeswagen und wiederholt K. Wipperfürth; auf der Schlenke K. Remscheid (Wermelskirchen).

Hierher gehören wohl auch Schlank K. Düsseldorf (Eckamp) und Schlenger ebenda (Kaiserwerth).

Zusammensetzungen: Buchenschlenke K. Wipperfürth (Klaswipper), Kreuzschlenke sö. Ergste (Hörde), Nedeschlenke bei Lüttringhausen, Öderschlenke oberhalb Öde an der Wupper (Beyenburg); im Schlenkerhof K. Gummersbach (Rospe).

Von lrh. Namen nenne ich: die Schlänk bei Kirdorf, erste und zweite Schlenke bei Horrem, an der Schlenk bei Bedburg.

<sup>212)</sup> Teuth, slyncke = delle, slyncken, wf. slenke, nl. slenk, slink = gent, greppel, nass, schlenk, ofrs, slenke, slenkern, slenkerig (voll Vertiefungen), gött, altm. slink, mnd. slink Rand, Einfassung, slingen, ags, stincan schleichen, in Krümmungen sich bewegen, e. sling und slink. Hierhin gehört auch das wf. slink Drehkrenz an Landwehren, drehbarer Sperrbaum, das sich nach Jell. 120 in einigen wf. O.N. findet. Auch Schlonk (Schlund) bezeichnet wf. ein enges quellenreiches Thal. Woe. 240. Vgl. im Schlunge K. Gummersbach (Berrenberg, Wiehl), am Schlund K. Waldbröl (Eckenbagen).

<sup>13)</sup> Stück Wiese zwischen zwei Gräben (s. o.).

<sup>214)</sup> Der Begriff "Krümmung, Windung" liegt auch der Redensart zu Grunde, die Rottmann in seinen Hunsrücker Gedichten gebraucht, nämlich "Schlenke schlahn" = Umwege machen, sich zwecklos umhertreiben.

## schleppen, schlippen, m., schlippe, schloppe, f.

Die Bedeutung Zipfel, Endchen, Streifen gilt nicht bloss von Stoffen oder Kleidungsstücken (Schoss, Rockzipfel), sondern wird auch bildlich von Landstücken gebraucht und zwar ofrs. noch appellativisch en Slip Land<sup>213</sup>) ähnlich wie gêr. Man deutet es ursprünglich als schleifendes oder nachschleppendes Etwas.

Schleppen hd. Schlippen (1579 Cuntz im Schlippen. 1597 in den Schlippen, 1606 im Slippen) ein Hof, der, auf der rechten Seite des Mühlengrabens in Barmen an der Mündung des Kuhlerbaches gelegen, zum alten Dörner Herrenhofe gehörte, noch heute im Volksmunde als F.N. vorhanden. Auch in Schwelm gab es zwei jetzt eingegangene F.N. im Schlippen; so auch Schlippen bei Hösel (Kr. Düsseldorf), auf der Schlepp K. Rade (Remlingrade), Ziegenschlippe K. Lindlar (Breun), am Schloppe K Schwelm (Hiddinghausen); auch Nassau weist einige F.N. mit schlipp auf.

Hierzu vgl. man aufm Schlitz K. Mülheim a. Rh. (Odenthal) Fl. Grosseheide und Namen mit Spliss, Timpen, Zipp.

<sup>215]</sup> wf. slippe Schoss am Frauenkleide, slippen Rockschoss. Teuth. slyp = gheer. schoit, mnd. slippe (f. und m.) slepe, slope, ul. slip. Sie gehören zu slipen ahd. slifan gleiten, schleifen. Vgl. auch "Schleife" in Thür. Brandis 60. — Eine andere Möglichkeit der Erklärung deutet gött. slippige Einsenkung des Bodens zwischen zwei Bergen, Einsattelung an, das zu slop, slup Schlupf gehört; wozu man wf. slêp schief, schräg, abschüssig, e. slope Abhang vergleiche. Schon Crec. Z. 27, 278 deutet slippe als Rinne, durch die Feuchtigkeit abfliesst. Die örtlichen Verhältnisse des Barmer Schlippens lassen diese Erklärung zu. Beide Wörter (Schlupf und Schlip) sind übrigens stammverwandt. S. Müller II, 406. Zu dem mhd. sliefen gehört mhd. sluft, dem nhd. "Schluft" entspricht. das durch das nd. "Schlucht" verdrängt worden ist. Heyne III, 399.

## schlucht, f. (s. schlippen)

stellt die nd. Form dar, entsprechend dem hd., jetzt nur noch selten gebrauchten Schluft in der Bedeutung: schmale Tiefe zwischen Felsen oder Bergen<sup>216</sup>). Schlucht w. Vohr (M. Drolshagen), Schlucht und Schluchtsiepen bei Friedrichsthal an der Ahe (M. Herscheid).

## scholle, f.,

"eigentlich Partic. zur Wurzel skel Gespaltenes und somit verwandt mit Schale"<sup>217</sup>). auf den Schollen K. Mettmann (Holthausen), Schollenbach Kr. Wipperfürth (Klüppelberg), am Schöllenberg K. Düsseldorf.

Auch in Nassau nicht selten.

## schoss, schot, schotte(n), n.

Zum Wortstamme schiessen gehörig, bezeichnet es zunächst etwas Vorspringendes (Geschoss), dann schon in der älteren Sprache vorragende Ecke, Spitze, Winkel, Gipfel 218), wie denn überhaupt schiessen auch im nhd. noch, auf Ortsverhältnisse bezogen, ragen, vorspringen bedeutet; vgl. auch abschüssig. Dieses Ragen kann, wie bei horn, sowohl von der Ebene (Vorspringen) wie vom Raume (ragende Höhe) verstanden werden. Braschoss (1166 Bratschozzin, 1181 Brathscozzin), Happerschoss (1054 Haperscozze), Heisterschoss (1166 Heisterschozzin), Remschoss, alle an der

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup>: Die Wnpperthaler Dial.-Form lautet sehleu, ähnl, wie breu, bröß statt Brücke, deuen = drücken u. a. Vergl. auch unser schlup Schleife.

<sup>217)</sup> mnd, scholle, schulle. S. Kluge 313.

<sup>218)</sup> mmd, schote, ags. sceat (angulus), afrs. skåt, nl. schoot, e. sheet, shoot. Müller II, 373; Doornk, III, 139. Da schiessen im nd. oft gleich schieben ist, so erklären sich auch bg. schoss (schôt, deschschôt) Schublade, wf. auch Verschlag, Verschluss, desgl. mnd. schot Sperrriegel, Schiebethür (duwenschot).

unteren Sieg. Dazu kommen Apenschoss ö. Selsheide (Burscheid), im Eischoss K. Lindlar (Breun), im Langenschoss K. Gummersbach (Wiehl), das Breitschoss, auf dem Fummerschoss, auf dem Vorschoss, Umschoss K. Siegburg (Lohmar, Oberkassel, Lauthausen), Im Langenschoss (s. o.), aufm Schönenschoss K. Waldbröl (Dattenberg, Denklingen).

Vgl. auch Mayschoss a. d. Ahr.

Ferner: Fahrenschotten sw. Bühren (Drolshagen), Seeschotte sw. Grüne (Iserlohn), Sendschotten sö. Wegeringhausen (Drolshagen), am (im) Schenschotte K. Gummersbach (Berrenberg)<sup>219</sup>).

Schoss und Schott kommen auch in nass. O.N. vor.

## seite, f.

in der Bedeutung Bergseite, Berglehne findet sich gelegentlich. in, an der langen Seiten öfter K. Gummersbach (Berrenberg), an der warmen Seite (vgl. Sonnenberg) ebenda (Wiehl).

## sieg (vgl. siek).

Die gemeinsame heutige Bedeutung der mundartlichen Worte sieg, siege, sieg, sied ist "niedrig", dazu siegde Niedrigkeit und die des Zeitworts siegen fallen, sich senken, namentlich und wohl ursprünglich vom Wasser: versiegen, seicht werden <sup>220</sup>). Es gehört zu derselben Familie wie hd.

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup>) Nach Ol. 197 finden sich solche Namen auf schot und schotten noch bei Attendorn, Benolpe, Kirchhundem, Plettenberg.

<sup>220)</sup> wf. siege, sigede. Teuth. syghen — allentelen nederwart, gött, sie und 'side, ofrs. sigen, nl. zijgen, as. ags. sigan, mhd. sigen sich senken, sinken, versiegen besonders von Flüssigkeiten: tropfend fallen, tröpfelnd fliessen, sickern zur idg. Wurzel sik benetzen, ergiessen. Ein anderes nd. Wort für niedrig, Niederung ist lêg. legede, e. low, das in lipp. F.N. auf der Legge, Lehe sich findet. Pr. 97. Vgl. Lex. 11, 917; Kluge 327; Doornk, HI, 181; Arn. 516; Brandis 32.

seihen, sickern, sinken und nd. sêken (seichen) und wie siek (s. d.), oberd. siech, sich: sumpfige Niederung, Senke, das auch in O.N. vorkommt, und entspringt wahrscheinlich einer Wurzel, die ausgiessen, langsam fliessen bedeutet. Schon Woeste 221) rechnet die wf. Ortschaft Siggeloh bei Sundwig hierher.

Auf unser Gebiet entfällt der Flussname Sieg (9.—11. Jh. Siga, Sigina, Sigena), wozu der von Förstemann erwähnte österreichische Sippbach, (im 8. Jh. Sicbah) zu vergleichen ist; daran die O.N. Siegen, Siegburg (1056 Siburg, 1068 Sigeburgh, 1069 monasterium in monte Sigeberge, 1593 Siegbergh, 1676 Sigburg', Sieglar (s. o.)

Auch die nass. O.N. Sieggarten, -holz, -wald, -wies<sup>222</sup>) werden hierher zu rechnen sein, ferner die thür. mit siegel<sup>223</sup>), wie Siegelbach u. a. Zum Stamme sigede rechnet Preuss<sup>224</sup>) auch den lipp. Namen Sichterheide bei Heidenoldendorf (1491 de Sicher).

# sondern, songern, sundern, sungern, m.

In der älteren Sprache bezeichnete man mit sundere oder sunderen die als Sondereigentum aus der Mark ausgeschiedene Waldung oder ein dem Privatgebrauche überlassenes Grundstück. So ist z. B. in einer Urkunde aus den Werdener Heberegistern aus der Mitte des 13. Jh. von Gütern die Rede: apud Rubum (Gestrüpp, eig. Brombeerstrauch) nostrum dictum theutonice "Sunderen" sita 223). Da nun aber Sondern, besonders in Westfalen, vielfach als Bergname vorkommt, so deutet Lohmeyer 220) das Wort als "Steilberghöhe" unter Hinweis auf das Nordische, will aber nicht leugnen, dass in manchen Fällen eine Anlehnung an Sondereigentum stattgefunden habe.

<sup>221)</sup> Wtbch, 236.

<sup>222)</sup> Kehrein, N. N. 554.

<sup>223)</sup> Brandis 32.

<sup>224)</sup> S. 100.

<sup>225)</sup> Z. 7, 43. Vgl. as, sundar abgesondert.

<sup>226)</sup> Sundern - sunth-hari (swant-hari); sunth zu nord, swadhi Bergfläche; hari - Höhe oft zu er verkürzt. Prg. 1894 S. 7, 42 ff.

Von O.N. gehören hierher: Sondern nö. und w. Langenberg (Velbert), nw. Herzkamp (Hattingen), letzteres 1466 tom Sondern, 1597 Hof zum Sondern, ferner s. Remlingrade (1480 tom Sonderen) und s. Dabringhausen (Kürten), Sundern sw. Hasslinghausen (Hattingen) und n. Gevelsberg (Hagen), Sonderfeld K. Düsseldorf (Benrath) und sö. Leifringhausen (Altena).

Von Berg- und Flurnamen: Sundern (B.) w. Ohle a. d. Lenne (Altena), Das Sundern (B.) w. Lendringsen (Menden), Hohe Sondern (B.) nö. Dahle (Iserlohn), dat Sonderen, in dem Sonderen Fl. bei Wald im 15. Jh. 227), im Sondern Fl. w. Beyenburg, im Songern, im Sungern K. Rade (Hürxthal, Feckinghausen), K. Remscheid, im Sundern, im Sonnern K. Wipperfürth (Krummenohl, Wasserfuhr), am schiefen Songern K. Remscheid (Birgden); vielleicht auch Sonderd(t), Songert K. Düsseldorf (Breitenscheid, Hösel, Mintard).

Nassauische Formen unseres Wortes sind sondern, sönnern, sennern \*\*\*, lippische sunder, sunner, sönder \*\*\*).

Vgl. auch die Sunderungen oder Sungerunge in mhr. Urkunden 230) (im 13. Jh.)

## spitze, spetze, f.

In ähnlicher Bedeutung wie Gehre, Keil, Schlippen, Timpen, Tip auf örtliche Verhältnisse angewandt <sup>231</sup>), bezeichnet es ein spitz zulaufendes oder vorspringendes Landstück. w. Dürscheid (M. Kürten) liegt ein Ort Spitze, bei dem drei verschiedene Landstrassen von w., sw. und nw. in

<sup>227)</sup> Lac., Arch. VII. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>228</sup>) Kehrein, N. N. 556.

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup>) Preuss, F.N. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>230)</sup> "Grundstücke aller Art, welche einem andern Grundstücke beigegeben werden und keine Lasten tragen, an denen sich aber der Grundherr schadlos hält, wenn letzteres schlecht gebaut wird." Bever U.-B. II, 429.

<sup>281)</sup> Teuth. spytz, mnd, spitz, spiss, spisse.

spitzem Winkel zusammenstossen. Vgl. auch den F.N. Spitze K. Remscheid (Burg), die hinterste Spitze K. Remscheid (Ehringhausen), op der Spetz lrh. Mödrath und in der Dreispitz lrh. bei Horrem (Bergheim), sowie Königsspitz K. Wipperfürth (Kürten). In Nassau sind solche Namen häufiger <sup>232</sup>).

## spliss, spless, splet, n.

Das nd. spliet oder splet von spliten (spleissen) bezeichnet nicht nur einen Riss, sondern auch etwas Abgesplissenes, abgeteiltes Landstück, Teil eines Ganzen, dann so viel wie Schlippen, Striemen, Striepen (Streifen) <sup>233</sup>). In älteren Flurbezeichnungen begegnet man dem Worte öfter, so auch in Wupperthaler Urkunden <sup>234</sup>). Vgl. lrh. Spliss bei Lipp, Spless Fl. bei Bedburg, em Spless bei Kaster (sämtlich Kr. Bergheim).

## sprung s. spring.

## stall, stahl, stelle, m. f.

Das heutige nhd. Stall hatte früher die weitere Bedeutung Stelle, Stätte, Ort, Stand, Sitz; es hat sich demnach gerade so in seinem Begriff verengt wie sich Ort entsprechend zur allgemeinen Ortsbezeichnung erweitert hat. Der alte weitere Begriff ist noch erhalten in dem in der wissenschaftlichen Sprache geläufigen Burgstall — Standort einer Burg und

<sup>282)</sup> Zusammengesetzt mit Acker, Driesch, Gewann, Gieren, Gipfel. Lappen, Lei, Stück, Wald, Wies etc. Kehr. N. N., 557 f.

<sup>. &</sup>lt;sup>233</sup>) bg. splêt, spliten, wf. spliet, spliten, gött, spliten, spleiten. Teuth. splete, splyten, mnd. spliten, nl. splyten.

<sup>234)</sup> S. Z. 29, 40, daselbst auch Splissling u. v. a.

kleinere Burg selbst <sup>235</sup>). Auch manche unserer F.N. zeigen entschieden noch jenen Allgemeinbegriff. Stall Kr. Lennep (Dabringhausen, Ronsdorf), sw. Herdecke-Vorhalle, ö. Gevelsberg, am Stall w. Peddinghausen (Hagen), Stallen, im heiligen Stahlen, im warmen Stall K. Remscheid (Dhünn). Altenstall ebenda (Wermelskirchen), Bühlstahl (s. büchel) a. d. Sülze ö. Breun (Lindlar) und B. ö. Gimmeroth (ebenda). Bornstall w. Remscheid, Brabandstall n. Witzhelden, Huckstelle sw. Sümmern (Menden).

Bestimmungswort: Stallerdellen, -hof K. Remscheid (Dhünn). -wiese K. Schwelm (Vörde).

#### stein, m.

Das Wort ist in der älteren Sprache oft gleichbedeutend mit Fels, felsiger Berg und wird zur Bezeichnung von Bergen und Berggipfeln gebraucht, die zum Teil eine kulturgeschichtliche Rolle gespielt haben (vgl. den Brunhildisstein auf dem Feldberge im Taunus), oder von Burgen oder Orten, die darauf gebaut wurden, wie die bekannten Ehrenbreitstein (1200 Erinbrechtstein), Königsstein, Traunstein, Rheinstein, Lahnstein u. a. 236).

In einzelnen der folgenden F.N. bezeichnet stein in modernem Sinne das Material, aus dem menschliche Behausungen erbaut wurden. Stein (O.) ö. Ruppichteroth und sw. Huven. ebenda; ferner Kr. Mülheim a. Rh. (Odenthal), Kr. Sieg (Eitorf und Hennef), Kr. Waldbröl (Dattenfeld), Kr. Düsseldorf (Mintard), Kr. Duisburg (Mülheim an der Ruhr) u. s. w.. auf dem Stein (B.) w. Wendershagen (Eckenhagen), auf dem Steinchen K. Remscheid (Dhünn), im harten Stein K. Burscheid (Solingen), an den Steinen K. Düsseldorf

von Göttingen nach Schambach eine steile Bergwand bezeichnet und daselbst oft in O.N. vorkommt. Auch das mnd. stale kann neben Stollen auch Damm bezeichnen, gerade wie nhd. Deichstahl (st. stall) den Grund unter einem Deiche. Nach Heyne (III, 740) beginnt die Einengung der Bedeutung schon im an., afrs. nnd ahd, und vollzieht sich im nhd.

<sup>236)</sup> nd. stên, sten, nass. stan, nl. steen, e. stone.

(Rath): Bärenstein an der Verse (Altena), am Buntenstein bei Barmen, am Bilstein K. Schwelm (Vörde), Eisenstein K. Lennep, am Hohenstein Felsgruppe in Barmen (1642 ein Stuck Landts die Hohestein), desgl. B. sw. Brenscheid (Meinerzhagen), auf dem Hohstein K. Gummersbach (Berrenberg), Hottenst nö. Barmen, Kalk-K. Wipperfürth (Haufe), Karren-sö. Lennep, Königs-K. Remscheid (Ehringhausen), Krahe-K. Siegburg (Ruppichteroth), Küppel- (zu kuppe) auf der Höhe oberhalb Müngsten, im Langenstein K. Gummersbach (Wiehl), Nassen- (O.) w. Junkermühle (Kürten), Rothen- im Ebbegebirge (Herscheid), Scharfen- K. Düsseldorf (Rath), am scharfen St. K. Lüttringhausen (Sondern), Uhlen- sw. Brenscheid (Meinerzhagen), Wittenstein s. Milspe, vgl. aufm weissen St. K. Remscheid (Ehringhausen).

Steinrutsch K. Düsseldorf (Stockum) und Steinrütsche bei Burscheid und n. Grossbruch (Solingen) haben die in der älteren Sprache als Appellativum gebrauchte Bezeichnung für Felsspalte, Felsabhang noch als Flurname bewahrt <sup>237</sup>). Auch in Thüringen kommen solche Steinrutschen vor <sup>238</sup>).

Eine Reihe von O.- oder F.N. zeigen stein als Bestimmungswort: Steinbach nö. Karthausen (Lüdenscheid), Kr. Wipperfürth (Lindlar) und nd. Steinbeck in Elberfeld und Kr. Mettmann und Solingen, Steinweg und Stennert (1641 Steinnert, Stein-art — Steinacker) in Barmen, desgl. K. Schwelm (Hasslinghausen); vgl. Steinert nw. Lüdenscheid, aufm, im Steinert (B.) K. Lindlar (Breun), am Steinfeld K. Düsseldorf (Hösel), ferner -acker, -berg. -haus, -höcken, -kaul, -land, -ort, -strasse, -weg, -weier, -werth, sämtlich K. Düsseldorf. Dann auf der Steinbreche K. Wipperfürth (Kürten), Steinhaus oder Steinenhaus oberhalb Beyenburg (1300 Steynhus supra

<sup>237)</sup> mhd. rutsche, steinrutsche, rosche, mnd. rutse, rotse, stenrudse, rusche, Fels, -abhang hat man wiederholt mit fr. roche (mlt. rocca) zusammengebracht. Doornk, dagegen hält diese Wörter mit Recht für germanisch und erklärt sie als Schallstamm mit der Bedeutungsentwicklung: Bruch, Riss, Spalt, Fels. Vgl. ags. hrutan stürzen, fallen, rutschen. (Vgl. die bg. Interjektion rutsch), ahd. rüza, ruzza abgerissener Fels. S. auch knap. S. 56

<sup>288)</sup> S. Brandis S. 17.

Wipperam), wo gegen Ende des 13. Jh. das Kloster der Kreuzbrüder von Adolf V. gestiftet oder erweitert wurde. Noch 1345 befand sich das Kloster im Steinenhaus, später in Bevenburg. Vgl. ferner Steinhausen w. Lindscheid (Kürten), Steinhof Kr. Düsseldorf (Hilden), Stevnhorst (1355) bei Hardenberg (Mettmann), -knapp Kr. Mettmann, -kaul Kr. Mülheim a. Rh. (Rösrath), -knippen (s. knap) w. Eulenbroich (Overath), - krug Kr. Mülheim a. Rh. (B.-Gladbach), -kuhle in Barmen, -loch Kr. Mettmann, -scheid sw. Lindlar, -siepen nw. Jagenberg (Solingen), -thor s. Dürscheid (Kürten). Hierzu vgl. man Steineskamp, Steinbergsbusch, Steinmühlenberg K. Düsseldorf (Bracht, Erkrath), Steinhauserberg zwischen Schwelm und Rauenthal, Steinendorf nw. Kohlsberg (Solingen), Steinbrückerhof w. Eckum (Stommeln), Kappenstein und s. davon Hollensteinsberg (Morsbach). Sehr zahlreich sind die O.- und F.N. mit stein in Nassau.

# stieg, stiege, stiegel, stiel.

Diese Worte gehören wie die hd. Steig, Steg, Stiege steil (Nebenform steigel) zu dem Zeitwort steigen <sup>239</sup>) und bezeichnen in O.- und F.N. eine steile Anhöhe oder einen Bergabhang. Das Grundwort ist zu Ortsbenennungen schon früh angewandt, denn Förstemann führt aus dem 8.—11. Jh. eine Reihe solcher Namen auf.

Hierher gehören: Stiel Kr. Mettmann (Wülfrath), Dohnenstieg in den Barmer Anlagen, Bockstiege bei Leichlingen, Stiegeleich Kr. Lennep (Dabringhausen).

Hierhin dürfte wohl auch an der Stiele K. Düsseldorf (Eller) zu rechnen sein.

Vgl. lrh. Stieg, Stiegerheide, -hof Kr. Kempen (Bracht), Stiegel Kr. Heinsberg (Karken).

In Nassau und Thüringen sind derartige Namen mit stieg und stiegel viel häufiger.

<sup>239)</sup> e. still Hügel, ags. styll, still—saltus, scansio gehört wohl zu ags. stigel, mhd. stigele, mnd. stegel steiler Weg, Anhöhe zu ags. stigan steigen; mhd. steigel steil, ags. staegl. staeger; vgl. nd. stickel, dazu mhd. steckel, wf. stiegel, bg. stecks (mit adverbialischem s wie in fotens sofort, mols einmal etc.), ahd. stehhal. S. Müller II, 475.

#### stoss, stot, stut, m.

Wie Schoss zu schiessen, gehört Stoss, stossen zu mhd. stiezen. Es bezeichnet nach Doornkaat ursprünglich ein rundlich vorstehendes oder stumpf zulaufendes Etwas, woraus sich dann Absatz, Abhang, Knapp, Hügel entwickelte 240). Andererseits sei daran erinnert, dass auch hd. Stoss etwas Aufgehäuftes, einen Haufen bezeichnet (Holz-, Bücherstoss) und in einem Steinbruche mehrere Lagen übereinander bezeichnen kann; dass ferner bei Bergleuten langer Stoss soviel wie lange breite Seite eines Bergwerks ist.

aufm Stoss K. Wipperfürth (Klüppelberg), Stoodt Kr. Mettmann (Wülfrath), Stoote Kr. Lennep (Hückeswagen) und Wipperfürth, am Stoth, Stötershof Kr. Düsseldorf (Mintard), Abstoss K. Wipperfürth (Kürten); vgl. Kichstoss sw. Huxel (Hattingen), Steinstoss in Lippe, das nach Preuss einen Abhang des Hiddeser Berges bei Detmold bezeichnet, Wensstote (1812) und Wüstestoote (1733) bei Hückeswagen.

In dem Rentenbuch der Abtei Werden wird aus dem 16. Jh. ein Gut im Koistoite (1609 Kohestoet) by Eynern genannt; vgl. den heutigen Fm.N. Kuhstoss.

Im Siegkreise (Hennef) liegt der Ort Stossdorf; vgl. auch den bg. Fm.N. Stossberg.

Der hohe Berg Velmerstot bei Feldrom in Lippe hiess 1548 Felmerstoeth.

Ob Stüter bei Sprockhövel hierher gehört, ist fraglich.

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup>) Ol. 198 bemerkt, dass an der unteren Wupper stoss, an der oberen stôt oder stût für Hügel, Berg gebraucht werde. Vgl. bg. wf. stôt, stuten Backwerk, das durch Kerben in einzelne rundliche Teile zerfällt; ofr. stüt, wf. stüting, mnd. stut dickes Ende des Oberschenkels, Steiss; nl. stuit, ahd. stiuz: nach Heyne III, 790 zu dem selteneren mitteldeutsch bezeugten stiezen stossen.

## strasse, strate, f.

Dieses westgermanische Lehnwort aus dem Spätlat. strata (via) gepflasterter Weg "wurde gebraucht von den grossen öffentlichen mit Steinen belegten Wegen der Römer, die sich durch das Land zogen und von ihnen ähnlichen Anlagen, auch von solchen in Städten" <sup>241</sup>).

Viele O.- und F.N. rühren her von der Strasse, an der sie angelegt wurden 212).

Der Hof zur Straten bei Homberg (Ratingen) hiess 1496 Platen, 1650 zur Straten.

Strasse sö. Stranzenbach (Ruppichteroth). Kr. Gummersbach (Neustadt, Nümbrecht). Kr. Wipperfürth (Kürten). Strassen sö. Herkenrath (Overath) w. Altenberg (Burscheid). n. Romaney (ebenda), Strässchen (Ort) K. Burscheid (Solingen) und Wiehl; desgl. F.N. in Barmen, an, auf, in der Strasse Kr. Mettmann, zur Strasse an der Landstrasse von Breckerfeld nach Hagen, Zurstrassen (O.) Kr. Solingen (Höhscheid), Hochstrassen n. Marienberghausen (Engelskirchen), Hohenstrasse ö. Rade, Kortenstrasse nö. Hasslinghausen (M. Hattingen), über der Bergaufstrasse K. Schwelm (Gennebreck). Im Katasterbezirk Düsseldorf allein finden sich die F.N.: an der Strasse, über der Strasse, ferner Dorf-, Heer-, Kuh-, Land-, Meges-, Rhein-, Rot- (Rotten-), Sand-, Viehstrasse.

Auch in Nassau kommen solche Namen häufig vor. Die Irh. Stratum (— älterem Strat-heim) Kr. Krefeld und Straeten (Kr. Heinsberg) leitet Cramer<sup>243</sup>) von alten Römerstrassen her, die dort vorüberführten, und die im Volksmunde bisweilen den Namen Strässchen geführt hätten. Vgl. die mrh. F.N. in der holen Strazen, Herstrazun u. a. <sup>244</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup>) as. stráta, ahd. stráza, afr. stréte, ac. stract. S. Heyne III, 854.

<sup>242)</sup> Die mundartliche Form ströte ist in O.N. manchmal mit einem anderen strote, strotte (mnd. strote, strotte, strate). Kehle, Gurgel, Laftröhre vermischt worden, das die lokale Bedeutung Schlucht. Niederung angenommen hat, so dass heute diese beiden Grundwörter nicht immer deutlich zu unterscheiden sind; s. Jell. 125.

<sup>248)</sup> S. 178.

<sup>244)</sup> Bever II, 378.

Bestimmungswort: Strasserhof Kr. Mülheim a. Rh. (Odenthal), Kr. Lennep (Rade), Strassweg und -burg K. (Hückeswagen). Vgl. lrh. Strasser, Strathhöfthen Kr. Kempen (St. Hubert), Strassfeld Kr. Rheinbach (Ollheim), -mühle Kr. Wittlich (Sehlem).

#### striemen, striemel, stremmel, m.

Dial. schmaler Streifen, kurzes Stück z. B. von einer Wurst u. a. wird neben Striepen besonders gern von Landstücken gesagt<sup>246</sup>).

Striemen F.N. K. Mettmann (Schlickum), aufm Striemen K. Düsseldorf (Mintard), Stremen ebenda (Gerresheim).

Vgl. mrh. Stregela (1200)<sup>246</sup>) schmaler Streifen und an dem o Zagele zur Bezeichnung von Ackerstücken.

## striepen, streifen, m.,

wird in unserer Gegend gern von schmalen oder länglichen Land- besonders von Garten-, Feld- und Waldstücken gebraucht, gerade wie Striemen, Spliss u. a. 247). Schon im mnd. bedeutete es neben Streifen am Zeug auch schmales . Stück Ackers.

Striepen K. Mettmann (Millrath) und K. Düsseldorf (Hubbelrath), der Striepen, im Striepen K. Rade (Herbeck), aufm Striepen K. Lennep, auf dem Striepen K. Schwelm (Sprockhövel), im Stripchen K. Düsseldorf, Striepenkamp K. Mettmann (Herbeck), Striepenberg sö. Hohenlimburg.

Eine halb hd. halb nd. Form findet sich in einer Urkunde der Stadt Lennep von 1577; von dem Streippen in der Lennep<sup>248</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup>) Schon mnd, strime und strimel, ofrs, strime, strim, wf, strienel, abd. strimo, strimil. Die Herkunft ist nach Heyne III, 877 dunkel.

<sup>246)</sup> Beyer II, 366, 371.

<sup>247)</sup> mnd. stripe f. Vgl. unser bg. streppen abstreifen z. B. Blätter (daher streppmôs) und Bohnen (buanen-gestreppels) "dunklen Ursprungs, auf ein altes mhd. strifen weisend; in der Bedeutung vielfach mit streichen mhd. strichen sich berührend." Heyne III, 865.

<sup>248)</sup> Vgl. v. Berg. Gesch, der Stadt Lennep, 1900. S. 111.

#### strote, drote s. kehle und strasse.

## stück, stöck n., pl. stücker.

Wahrscheinlich verwandt mit Stock und stechen bezeichnet es ursprünglich etwas Abgestochenes240), Abgetrenntes, besonders einen Klotz oder Baumstumpf und wurde schon im mnd, neben manchen anderen Bedeutungen auf abgesonderte oder abgeteilte Stücke Ackers, Waldes oder Landes überhaupt bezogen. Auf unseren älteren Flurkarten ist es die gebräuchlichste Benennung für einzelne Flurparzellen ("evn stück landts"). Vgl. in den Stücken K. Schwelm (Ölkinghausen). Meist tritt eine nähere attributivische Bezeichnung der Gestalt und Form des Stückes hinzu, wie: Breitstück K. Rade (Krähwinkel), das breite Stück (1642) in Barmen, Dickstück K. Rade (Kleine Mark), das gleiche St. (s. gleich) K. Mettmann (Schlickum), das grosse St. K. Lüttringhausen (Herbringhausen), auf dem grossen St. K. Düsseldorf (Gerresheim u. a.), aufm kantigen St. K. Remscheid (Wermelskirchen), auf dem kleinen St. K. Burscheid (Kemmerscheid), am krummen St. K. Schwelm (Hasslinghausen), das lange St. K. Kronenberg (Küllenhahn). Düsseldorf (Mintard) u. a., auf dem langen St. K. Kronenberg (Sudberg), Lennep, Burscheid, Remscheid etc., scheven St. K. Schwelm (Hasslinghausen), das schmale St. K. Kronenberg (Berghausen).

An benachbartes Wasser knüpft an: Wupperstück K. Hückeswagen (Tannenbaum).

Andere Beziehungswörter deuten auf Gelände, Beschaffenheit des Bodens und seine Verwertung wie: Bergstück K. Mettmann, im Kalkstück K. Rade (Haagen), aufm Kleistück K. Düsseldorf (Mintard), Mergelstück ebenda (Hubbelrath), aufm Sandstück ebenda (Mintard), aufm Steinenstück K. Waldbröl (Denklingen), aufm Wingertzstück (Weingarten) K. Burscheid (Dierath).

 $<sup>^{249}</sup>$ ) Vgl. Teuth, stuck dat van enighen dyngh gesneden is, as. stukki, bg. stöck, stöcker.

Auch von Tieren oder Pflanzen sind solche Stücke benannt: aufm Honkstück (Hund) K. Wermelskirchen (Born), in den Rabenstücken K. Hückeswagen (Brück). Krahstück K. Waldbröl (Denklingen), auf dem Saustück, Hundstück K. Siegburg (Lauthausen und Ruppichteroth). — auf dem Kleestück K. Düsseldorf (Gerresheim), Bromenstück (zu brom Brombeer) K. Wipperfürth (Haufe), Wurzelstück ebenda (Hohenbüchen), Weidenstück K. Düsseldorf (Mintard).

Wieder andere lehnen sich an andere Orts- oder Flurnamen an: Spick (s. d.) Stücker K. Düsseldorf (Angermund), Pöhler Stück zu Pohl ebenda (Gerresheim), oder aber sie tragen den Namen ihres Besitzers wie Adrians Stück, Flügels Stück K. Düsseldorf (Eckamp).

Ferner nenne ich noch: Hungerstück K. Odenthal (Kirschbach), Gratsstück K. Düsseldorf (Gerresheim).

## tente, f.

Das vom 1. tendere spannen bzw. dem fr. tente Zelt. Vogelnetz herstammende Wort hat in viele deutsche Mundarten Eingang gefunden. Seine Bedeutung in unseren niederrheinischen F.N. ist noch nicht aufgeklärt, da nicht feststeht. ob es sich einerseits auf die natürliche oder künstliche Bodenbeschaffenheit bezieht, oder aber auf eine menschliche Behausung hinweist. Das erstere scheint mir das Richtigere. Ausserhalb unseres Gebietes vermag ich das Wort nicht nachzuweisen. Tente bei Barmen (1642 der Kamp die Tente genannt): dann findet sich eine Tente bei Lennen. Niederwermelskirchen und Richrath (Solingen), eine unterste und oberste Tente K. Mettmann (Hardenberg), an der Tenten und Tenterbruch K. Düsseldorf (Mintard), auf der Tenten K. Siegburg (Lohmar), ober der Tente K. Hückeswagen, in der Tänte K. Remscheid (Birgden).

## thal, tel, dal, n. delle, f.

Nach Arnold und Förstemann sind die O.N. mit Thal 250) in den ältesten Urkunden noch verhältnismässig selten, treten vielmehr in grösserem Umfange erst in der Zeit der grossen Rodungen (900-1200) auf. Auch Crecelius führt aus den ältesten Werdener Heberegistern nur 4 solcher Namen an. nämlich Dalawik, Dale, Dalehuse (Dahlhausen bei Niederwenigern Kr. Bochum) und Cugolondala (Kuhlendahl bei Neviges). Entsprechend dem nd. Charakter unserer Mundarten zeigen die meisten Namen die nd. Form des Grundwortes dal, dell und zwar finden sich die letzteren viel häufiger als die ersteren, da dal, wie Jell, mit Recht hervorhebt, im Volksmunde in der Bedeutung "Thal" wenig gebräuchlich ist. O.N. mit der hd. Form dürften meist neueren Ursprungs Von einfachen O.- und F.N. sind zu nennen: im Dahl sein F.N. in Barmen auf älteren K. n. Wichlinghausen (1466 up dem Dael, 1590 im Daele, 1608 ufm Dall), desgl, unterhalb Schalksmühle im Vollmethal, Delle n. Ronsdorf, n. Brenscheid (M. Rade), sö. Ohligs, an der Delle nw. Sprockhövel (Hattingen), K. Düsseldorf (Gerresheim), ebenda in der Dellen und in den Dellen, desgl. in Barmen, in der Delle K. Schwelm (Gennebreck). Vgl. auch in der Telle K. Wipperfürth (Lindlar) und Deelen sw. Evinghoven (M. Stommeln).

Viele Thäler führen ihren Namen nach der Lage und Beschaffenheit: Bredelle ö. Hagen, im Dörrenthal K. Burscheid, Hochdahl (1355 in dem Hoendale, 1494 Hof der Dall) ö. Erkrath, Kalkdell K. Ronsdorf (Marscheid); dagegen Kuhlendahl n. Neviges (1050 Cugolondala, 1355 Kogelendail s. o.), Langenthal K. Remscheid, Niederdahl und Oberd. oberhalb Beyenburg; vgl. Nierdahl K. Ronsdorf, Rauenthal oberhalb Barmen (1500 Ruwendelle nach Crec. "infolge des versumpften Bodens im Wiesengrunde und der

<sup>289)</sup> Das bg. Subst. lautet neben delle auch dellde vgl. ofrs. dalte, dälte) mit der alten Substantivendung wie in depde, as. diupitha. längde, dikde; es ist als Gattungsname noch in Gebrauch. Nach Kluge 353 stammt das Wort aus der idg. Wurzel dho niedrig sein, der auch das ags. dene, denn (s. oben denne) entsprang.

bewaldeten Abhänge der Höhen"); schwarze Delle K. Remscheid (Wermelskirchen), in der Springdell (spring — Quelle) K. Waldbröl (Denklingen), Tiefenthal s. Hattingen, Tefenthal nö. Born (Remscheid).

Andere von Pflanzen oder Tieren: Birkendahl zwischen Ohligs und Leichlingen, Bramdelle (Ginster) nö. Barmen, in der Elsendelle K. Mülheim a. Rh. (Odenthal), Haferdell K. Mettmann, Hülsdelle nö. Hubbelrath (Mettmann), an der Moosdelle K. Gummersbach (Wiehl), Rosenthal s. Hattingen (1601 auffm Rosendall), Rosendahl sö. Ratingen; — in der Dachsdellen K. Burscheid (Solingen), Hahndell (viell. zu hain) K. Düsseldorf (Gerresheim), Hasendelle K. Remscheid, Hipkendahl (viell. zu Hippe — Ziege) s. Elberfeld, in der Krahnendell K. Düsseldorf (Angermund), Meisenthal nö. Richrath (M. Hilden), in der Schafdell K. Remscheid (Reinshagen). Schneppendahl sö. Lennep, Üllendahl n. Barmen (1482 Ulendall, 1575 Eulendall) und w. Gevelsberg.

Von anderen Ortsnamen: Klauserdelle zu Klausen zwischen Lüttringhausen und Ronsdorf, Laakerdelle zu Laake K. Ronsdorf (Marscheid), Eggerbrucherdell K. Mettmann (Hardenberg).

Von Personennamen: Bendahl bei Barmen (1466 die Barrendahl, 1591 im Barendal, 1692 Bardenthal, Berndahl) wohl vom ersten Ansiedler so genannt. Fischerthal s. Barmen, früher Fischersthal von der Fam. Fischer, die am Eingange desselben wohnte. Wilhelmsthal a. Wupper oberhalb Dahlhausen; ob Kattendahl sw. Millrath (Mettmann) den Volksnamen Chatten enthält oder den Tiernamen Katte ist nicht zu entscheiden. Vgl. ferner: Jammerthal ö. Lennep, Hammerthal zwischen Remscheid und Burg an der Wupper (von den vielen Hämmern), Kirchendelle nw. Mettmann, in der Kirchdelle K. Gummersbach (Rospe), Papendell ö. Gerresheim.

Als Bestimmungswort findet sich schliesslich dahl in: Dahlacker K. Düsseldorf, Dahlerbrück an der Vollme, Dellerbruch Düsseldorf (Mintard), Dellenbusch ebenda (Gerresheim), Dahlerau, Dahlhausen (1337 Dalhusen) an der Wupper oberhalb Beyenburg, Delhoven sö. Straberg (M. Stommeln), Dellerhof s. Ratingen, Delles kamp Düsseldorf (Hubbelrath), Dahlenkamp K. Barmen (Riescheid), Dellweg s. Wingenbach (Lindlar), Dellenweg K. Düsseldorf (Kaiserswerth).

## teut, töt, tot.

Aus der Grundbedeutung Hervorragendes, Vorstehendes, spitz Zulaufendes <sup>251</sup>) entwickelten sich schon in der älteren Sprache die noch jetzt in den verschiedensten Mundarten bestehenden Bedeutungen Schnabel, Schnabelschuh, Brustwarze, Mund, Haarbüschel, Horn, Ausguss an einer Trinkkanne, dann Trinkkanne u. s. w. In Ortsbezeichnungen bedeutet es "Kegel-, Kuppel- oder hornartig hervorragender Berg oder Hügel" <sup>252</sup>).

die hohe Töte ist ein Berg im Sauerlande bei Altenhundem; vgl. den Tödtberg bei Holzhausen (Lippe) und den Tütberg nw. Lehmbach a. d. Sülz (Overath), an der Wespetüte K. Lindlar (Breun). Auch in Nassau und Thüringen kommen solche Bergnamen mit tot mehrfach vor. Vielleicht gehören hierher auch die F.N. an der Tütersburg bei Barmen, Tütthees bei Cranenburg (Kleve) und Tüttges bei Anrath (Krefeld), doch mögen hier auch Personennamen zu Grunde liegen <sup>253</sup>).

Vgl. lrh. Teut und Teuterhof Kr. Aachen (Würselen).

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup>) Lohm. Progr. 94, 52. wies zuerst auf an. tota, tata Spitze, ags. totjan hervorragen hin, mnd. tote, mnl. tote, teute, Teuth. teute. geete, byermaite. Vgl. bg. tüte Ausguss an der Kaffeekanne, töte kleiner Blechkasten am Bandstuhl, in den das fertige Band läuft. S. Doornk. HI. 427 und 452.

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup>) Jell. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>283</sup>) Teut ist manchmal Koseform zu Theobald vom Stamme diet Volk. S. Preuss, F.N. 149.

## tief, tiefe, f.

Diese allgemeine Bezeichnung der Ausdehnung nach unten bzw. nach hinten wird, gerade wie ihr Gegenstück hoch, auch in unseren F.N. vielfach verwandt 254). in der Tiefe K. Düsseldorf, in dem Tiepen ebenda (Gerresheim), dazu als Bestimmungswort in Tiefenbeck Kr. Essen (Steele), Tiefenberg (vordere, hintere) K. Düsseldorf (Gerresheim), Tiefenbroich bei Ratingen, -bruch ebenda (Eckamp), -dick bei Merscheid (Solingen), Diepenthal K. Düsseldorf (Benrath), an der Diepladen ebenda (Angermund).

Vgl. Tiefenau Kr. Neuwied (Asbach).

# tip, (zip), timpen, tempen, timpel, tempel, m.

Diese in allen germanischen Sprachen weitverzweigte nd. Sippe, der im hd. nur Zipfel gegenübersteht, ist in O.N. überaus häufig anzutreffen. Die Bedeutung ist einmal die von Gehren und Schlippen, nämlich spitz zulaufendes oder eingekeiltes Landstück, dann aber auch runder (spitz zulaufender) Hügel bzw. dessen Gipfel <sup>255</sup>). Schon im mhd. ist zipf, zipfel nicht bloss spitzes Ende (gleich unserm nhd. Zipfel), sondern auch "ein anhangender oder zwischeneingehender Wald- (Land-) Streifen".

Das nd. tipp findet sich in Mesentippe K. Kronenberg (Sudberg), aufm Tiptop K. Hückeswagen (Langenberg).

Formen mit hd. Anlaut: Zipp sö. Schwelm, im Zipp K. Rade, Wipperfürth (Krummenohl), Zippe sö. Sprockhövel,

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup>) Vgl. die nass. O.N. bei Kehr., N. N. 583. Die bg. nd. Form lautet dêp, as. diop, diup, dazu depde as. diupitha Tiefe.

<sup>255)</sup> mnd. tip, timpe, Teuth. tymp = tzep, typpel = dat hoigste van en tymmer, typpel van der borst; nl. timpje, e. norw, schwed. däu. tip. Vgl. dazu tippen, tappen, tuppen mit den Fingerspitzen anrühren, e. top Gipfel. Auch hd. Zapfen und viell. Zopf dürften hierher gehören. S. Müller II, 555 u. f. Nass. O.N. weisen die Formen zipfen, zippen, zippel und zeppel auf. Auch in lipp, und thür. F.N. kommt unser Wort vor.

am Zippe s. Hattingen, auf dem Zippe K. Schwelm (Vörde), aufm Zippen K. Waldbröl (Dattenberg), dazu Zipshausen, Zippenhaus n. Neviges, Zipsloch K. Hückeswagen (Eckenhausen).

Ferner die nasalierte Form: Timpen s. Schwelm, da wo die beiden Landstrassen von Remlingrade und Rade in einem spitzen Winkel zusammenstossen; desgl. in Milspe beim Schnittpunkt zweier Landstrassen; ferner sw. Kettwig und bei Sprockhövel, dm Timpen K. Mettmann (Hardenberg); ob auch am Tumpen K. Düsseldorf (Eckamp) hierher gehört?

Erweiterte Form mit 1: im Tempel K. Gummersbach (Frömmersbach), K. Waldbröl (Denklingen), im Dempel, aufm D. ebenda (Wiehl), aufm Tempel K. Wipperfürth (Vossbrecken); viell. auch Timpert n. Wibringhaus (M. Marl).

## wacke, wacken, f. m.

Die ältere Bedeutung ist Feldstein, Felsblock, nackt aus dem Boden hervorstehender Steinblock, auch Grenzstein; erst in jüngerer Zeit trat die Verwendung für eine bestimmte Steinart (Grauwacke) ein 256). Das Grundwort kommt auch in nass. O.N. vor.

Auf unser Gebiet entfallen: im Wackensiefen K. Hückeswagen (Höh), Wäcker w. Bergneustadt (Gummersbach); Berger Wacken ist nach Oligschläger 257) ein Felsen bei Neumagen a. d. Mosel; Irh. auf dem Wacken bei Andernach, boven den Wacken bei Namedy, Wackenbruch Kr. Rees (Obringhoven), Wackenmühle in den Kr. Merzig und Saarlouis. Ein Wackenkopf ist nach Kehr. in der rh. Bergmannssprache ein Quarzgang, der den Schiefer quer durchschneidet 218).

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup>) ahd, waggo, wacko Kiesel wurde mit Geschlechtsveränderung zu wacke. S. Lexer III, 622; Heyne III, 1317.

<sup>257)</sup> S. 173.

<sup>258)</sup> Nachtr. 58.

## warte, warde, f.

Zu warten, das in der älteren Sprache spähen, auslauern bedeutet, dann auch den Ort, von dem ausgespäht, Umschau gehalten wird oder werden kann (auf der Warte, Warttum), mithin hochgelegener Punkt, Gipfel.

In gebirgiger Gegend öfter anzutreffen, so besonders im Thüringerwalde. auf der Warth wiederholt im Oberbergischen Kr. Mülheim a. Rh. (Odenthal), K. Gummersbach (Wiehl) und im Siegkreise: ferner verkürzt an, auf, in, ober der Wahr oder War (bei Bergen) K. Gummersbach (Marienheide und sonst wiederholt).

Zu der Begriffsentwickelung vergleiche man Namen wie Schauenburg, Luginsland, Kikut, Kiköwer u. a.

## weg, m.

Ähnlich wie Strasse ist auch Weg ("Strecke, die einer zieht und auf der gezogen wird") <sup>259</sup>), mannigfach zur Bildung von F.- und O.N. verwendet worden. Da aber in älterer Zeit geordnete Wege nur in beschränktem Masse vorhanden waren, so sind die O.N. mit weg in dieser älteren Periode verhältnismässig selten und meist neueren Ursprungs. Die älteren Namen beziehen sich dann auf durchgehende Heerbezw. Völkerstrassen. Alte Römerstrassen führen gern den Namen Hohestrasse (wegen ihres dammartigen Baues), vgl. Hellweg (s. helle), Steinstrasse, Heerstrasse oder Heerweg, Königstrasse, alte Strasse, lange Strasse. Grünstrasse (grüner Weg) u. a. Auf unserem Gebiete finden sich solche Zusammensetzungen mit herweg mannigfach an den Strassen: Meinerzhagen—Kierspe—Halver; Rade—Hückeswagen—Wipperfürth; Meinerzhagen—Rönsahl—Wipperfürth: Bechen—B.Gladbach—

<sup>259)</sup> Gehört zu wägen bewegen, abd. piwegan ..mit der sinnlichen Bedeutung des Bestimmens, Führens nach einer Richtung und des Legens auf die Wage," Hevne I. 414; III. 1342.

Mülheim a. Rh. u. s. w. 280). F.N. mit dem Grundwort weg sind u. a. in Nassau und Thüringen sehr häufig, desgl. bei uns.

Ein Ort Weg liegt bei Dorp und bei Höhscheid, ein Wegen ö. Kaltenbach (Engelskirchen), am Wege s. Hattingen (Bredenscheid), über den Weg K. Schwelm (Hasslinghausen), auf den Wegen K. Remscheid (Wermelskirchen), Breitenwegn. Herkenrath (Overath), am Graffweg sw. Schwelm und sw. Borbeck (Rade), am Hohwege, auf den Höhwegen, am Karrwege K. Schwelm (Hasslinghausen, Vörde), Herweg nw. Immekeppel (Overath), Hinterweg nö. Hilgen (Solingen), Hohwegen n. Filde (Rade), Hohlenweg nö. Leichlingen, Kreuzweg zwischen Wald und Solingen. Kreuzwegen w. Vierkotten (M. Overath). Neuenweg nw. Lüttringhausen, ein Wegerhof und ein Strassweg bei Hückeswagen, letzterer auch n. Schückhausen (M. Remscheid), ein Herweg nw. Sticht (Meinerzhagen), ein Scharweg bei Witzhelden. Noch weit zahlreicher sind die F.N. mit weg, allein der Katasterbezirk von Düsseldorf weist einige 30 solcher F.N. auf z. B.: Bäcker-, Borres-. Buten - (Aussen-), Dörges-, Eller-, Fleher-, Holter-. Hütten-, Kalder-, Kapellen-, Karr-, Kirch-, Kohl-, Liebfrauen-, Mönch-, Mühlen-, Sand-, Schafs-. Steinweg u. v. a. Vgl. noch am grünen Weg K. Burscheid (Ösinghausen), am Dünnweg ebenda (Eschhausen), am Kalkweg K. Rade.

Auch die Form oder Lage des Weges ist hier und da berücksichtigt: an der Wegscheide K. Düsseldorf, Scheideweg an der Kreuzung von vier Strassen s. Winterhagen (M. Remscheid), am krummen Weg sw. Haus Linnep (Kettwig); vgl. auf der Krümmung K. Burscheid (Ley), an der Wendung (Remscheid) zwischen Vieringhausen und Müngsten an der grossen Schleife der Landstrasse. Vgl mrh. (1200) in crumben Wege, an demo Gruber Wege, zussen Wegen, an demo Slitdewege u. s. w. bei Basenheim<sup>261</sup>).

<sup>260)</sup> Ann. 39, 77.

<sup>261)</sup> Beyer 376 f.

## wind, m.

Hier handelt es sich nicht um das keltische Wort vind weiss <sup>262</sup>) sondern um den wehenden Wind, der gar manchen Orten wegen ihrer ungeschützten Lage ihren Namen gegeben hat, ähnlich wie auch das fr. bise in O.N. (wie Hurtebise, Heurtebise, Froidebise, Vent de Bise etc.) vorkommt.

Susewind nö. Hasslinghausen, Windeck Kr. Waldbröl (1248 Windeck, s. eck), -foche K. Düsseldorf und öfter, -garten, -gassen, -gaten Kr. Hagen (1160 Wintgaten), -hahn w. Dermbach (M. Langenbach), -hövel (s. d.) bei Barmen, -hover K. Düsseldorf (Mintard), -mühle K. Lennep u. Lüttringhausen, -rath (1050 Windrothe) bei Elberfeld, enthält wohl einen P.N. mit Win, -schlag K. Düsseldorf (Stadt).

Auch sonst sind diese O.N. mit wind nicht selten 263).

#### winkel, m.

Das Wort bezeichnete ursprünglich eine Krümmung oder vielmehr nach Heyne den einen Knick oder eine Krümmung bildenden Raum <sup>264</sup>) und soll zunächst Bauausdruck für die Ecke gewesen sein, die zwei gegeneinander stehende Wände oder Mauern bildeten. Geographisch bezeichnete es das Zusammenstossen von zwei Flussläufen (ähnlich wie Ort) oder von zwei Thälern <sup>265</sup>). Der Begriff des entlegenen Seitenthales ist dem Worte schon früh eigen, denn in einer Urkunde v. J. 1358 heisst es "potestas una in nemore dicto wynkel". In der Schweiz bedeutet es "eine von Bergen oder Hügeln eingeschlossene Thalgegend" <sup>266</sup>). Auch in Nassau sind O.N.

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup>) S. Cramer 139.

<sup>268)</sup> Man vgl. auch das pommersche Windebrack (ältere Form Wintbrake) mit mnd. Wintbrake = Windbruch, vom Winde gefälltes Holz, ferner den südd. N. Wimpassing (ältere Form Wintpozzing) aus wint—poz zum mhd. bôzen, ahd. pôzan stossen (vgl. Amboss).

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup>) Teuth. wynckel = hoyck, mnd. winkel Ecke, geheimer Raum, Versteck, ahd. winchil zu winken gehörig. Heyne III, 1388. Vgl. auch unser Winkeladvokat u. a.

<sup>265)</sup> Lac. III, 489.

<sup>266)</sup> Meyer, Die O.N. des Kantons Zürich S. 91.

mit winkel ausserordentlich häufig. Ein Mesewinkele kommt schon 1250 in den Werdener Heberegistern vor (mnd. mêse Meise oder - Ackermass "soviel man mit einer mese Korns besäen kann"). In Barmen hiess die zwischen Wupper und Kleferbach (jetzt Fischerthalerbach) an der Mündung des letzteren an der heutigen Rathausbrücke gelegene Spitze am Winkel (1640 aufm Winckel, 1725 auffm Winkel). Der Name ist noch erhalten in der Winkelerstrasse. Vergleiche ferner: am düstern Winkel in Barmen (1642 der deuster Winckel). der grosse und kleine Winkel K. Düsseldorf (Angermund). am Winkel findet sich sodann in Elberfeld (K. Vogelsang). nö. Lindenberg (Schwelm), K. Mettmann (Hardenberg), nö. Ellinghausen (Hagen), desgl. M. Wahlscheid, aufm Winkel K. Kronenberg (Sudberg). K. Düsseldorf (Hubbelrath) u. öfter, auf den Winkeln K. Rade (Üminghausen). Vgl. dazu die lrh. Winkel bei Winnekendonk (Geldern), bei Amern St. Georg (Kempen), bei Budberg (Moers), Winkeln bei Hardt (M. Gladbach), Winkeling bei Büderich (Moers),

An Zusammensetzungen kommen vor: Awinkel (viell. zu å, aha Wasser) K. Düsseldorf (Benrath), Burwinkel bei Mettmann (1381 Buirwinkele, 1410 Boirwinkel), Feldwinkel K. Düsseldorf (Erkrath), im Heckwinkel K. Düsseldorf (Angermund), aufm Holtw. K. Schwelm (Hasslinghausen), Kattwinkel a. Vollme unterhalb Priorei, Katzwinkel ö. Schönborn (Morsbach) und M. Waldbröl, Krahwinkel ebenda, Krähwinkel (1337 Crawinkele) und Krähwinklerbrücke a. d. Wupper bei Lennep (K. Rade), Heetwinkel nö. Vörde (wohl zu hêd Haidekraut), Vohwinkel (1312 Vouinkel, viell. zu mnd. vô Füchsin oder gekürzt aus vos) unterhalb Sonnborn u. ö. Kronenberg, Vosswinkel nö. Vörde, im Schürwinkel K. Burscheid (Bellinghausen), am Schurtwinkel K. Düsseldorf.

Als Bestimmungswort findet sich winkel in Winkelhausen bei Wittlaer (Düsseldorf), desgl. in der Bürgerm. Wermelsk., Winkelnburg bei Radevormwald, Winkelsfeld K. Düsseldorf, doch mag letzteres den Familiennamen Winkelenthalten, ähnlich wie Winkelshäuschen ebenda bei Lintorf.

#### zinne, f.

Es bezeichnet nicht bloss den "mit Einschnitten versehenen obersten Teil des Mauerwerks", sondern überhaupt den obersten Teil eines Berges, ähnlich wie Gipfel 267) (vgl. auch Warte). an der Zinne, auf der Zinne K. Gummersbach (Neustadt).

zip, zipfel s. tip.

<sup>&</sup>lt;sup>267</sup>) Kluge 398 vergleicht hierzu das mhd. zint Zacke, Gipfe!. Herkunft unbestimmt. Heyne III. 1444.

# II. Die Gewässer.

Fluss, Bach, Quell, Brunnen. See, Teich, Aue, Lache, Sumpf. Insel, Furt, Brücke, Steeg.

# aha, ach, au, og - auel, ôl, ûl.

Die Grundbedeutung dieser einer idg. Wurzel entstammenden Wortfamilie ist "Wasser"1). Sie hat sich nach Kötting erhalten in zahlreichen heutigen deutschen Flussnamen wie Aa, Ahe (in Westfalen, letzterer auch in Jülich), Acher oder Agger (Sieg), Steinach, Gutach etc. in Süddeutschland, Eger (Agara), Ecker (Harz), Ucker (Uckermark) und vielen anderen. Aus dieser Grundbedeutung gingen dann weiter hervor: feuchte Niederung, wasserreiches Land, Wasserland, Halbinsel, Flussinsel mit den Formen au. og, ög, öde. Diese Entwickelung spiegeln an. êglond, ags. êgland, dän, öland, e. island, nl. eiland wieder2). Die Wupperthaler mundartliche Form für au ist öü (mit geschlossenem oder offenem ö), ältere Form öe, die dänisch-schwedische Form ist ö. vgl. Aerö, Laesö, Samsö, Dagö, Farö, Sandö u. s. w. Dieselbe Form kehrt auch wieder in dem älteren Namen der Ostsee-Insel Hiddens-öe w. Rügen, die heute in merkwürdiger Umformung Hiddensee heisst.

Von Flussnamen dieser Gattung entfallen auf unsere Gegend: Ahe Bach, mündet bei Altemühle in die Verse (M. Altena); an demselben die O. Ahe und Ahhammer.

Als Ortsbezeichnung kommt Ahe noch vor sö. Niedersessmar, ferner an der Ennepe gegenüber Niederbruchhausen.

Ein Ort Ahe liegt Irh. im Amte Bergheim (Jülich); er hiess 1447 Ae, Aa, 1536 Ahe (Ae). Vgl. dagegen den wahrscheinlich keltischen O.N. Bacharach a. Rh. (1094 Bacharaca, 1139 Bacheracher, 1222 Bacherache)<sup>3</sup>), den Marjan als "Baldriansfeld" deutet.

<sup>1)</sup> idg. akwa, l. aqua, got. ahwa, ahd. aha, ouwa, ouwe, mhd. ahe, ouwe, mnd. aha, â, ouwe, ou, nd. ô, owwe, S. Kötting S. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Während unser hd. Eiland nach Kluge (67) aus dem mhd. einlant = alleinliegendes Land abzuleiten ist.

<sup>3)</sup> Am Rhein sind die Namen auf ach = aha oft schwer von denen auf ach vom kelt.-lat. acum, iacum (Andernach) zu unterscheiden.

Verkürzt in å findet sich unser Grundwort in der älteren urkundlichen Form für den heutigen Orts- und ursprünglichen Bachnamen Neviges (875 Neuigisa, 1150 Nauigisa), dessen ersten Bestandteil Crecelius als einen P.N. erklärt. Ferner in Thidela (875) Dedele (1354) jetzt Deilbach, der auch durch Neviges fliesst und bei Langenberg in die Ruhr mündet; auch er ist nach Crecelius nach seinem ersten Ansiedler Thidelo benannt<sup>4</sup>). Endlich auch in Angera (1145), der ältesten Form der heutigen Anger (vgl. ahd. angar Grasplatz)<sup>5</sup>).

In der Bedeutung "Insel" (vgl. die lat-germ. Namen Batavia, Scandinavia) finden wir heute noch Au zur Bezeichnung von Rheininseln z. B. Petersau, Eltviller Au, Sandaue, Fuldaer Aue, Ulmen-Aue, sämtlich zwischen Mainz und Bingen. Vgl. auch Mainau, Insel im Bodensee<sup>6</sup>).

Sonst bedeutet es wasserreiches Gelände: in der Au K. Remscheid (Burg) und in Barmen (1466 in der Awen. 1590 in der Auwen), auf der Aue K. Hückeswagen (Brück), am Aüchen (Euchen) an der Düssel K. Düsseldorf (Erkrath). Hofau (1649 Hoffaw: die zum ehemaligen herrschaftlichen Hof gehörige Au; mundartlich Haffau) und Vogelsau beide in Elberfeld, Wipperau a. d. Wipper bzw. Wupper sw. Höhscheid; ihr entspricht die Ruhraue zwischen Werden und Kettwig, Dahlerau a. d. Wupper unterhalb Beyenburg und unterhalb Vogelsmühle, Gerstau und Beckerau a. Morsbach, letzteres im Volksmunde Bêkerau d. h. Aue am Bache, Evertsau a. Wupper unterhalb Sonnborn (1398 Euersoy), Altenau, in der Gronau, Lütgenau (-kleine Au) K. Wipperfürth (Wasserfuhr, Vossebrecken, Hasenburg), in der Niederau K. Waldbröl (Dattenfeld), an der Donau K. Gummersbach (Rospe) viell. zu dun (s. d.)7), auf der Kimmenaue<sup>8</sup>) K. Lennep; ob der Hof Kemna bei Barmen

<sup>4)</sup> Z. 6, 5.

<sup>5)</sup> Kötting S. 10 erklärt angara aus aquara durch Einfügung des Xasals oder aus an-vara.

<sup>6)</sup> Im uhd, ist aue jetzt eine poetische Bezeichnung für Wiese.

<sup>7)</sup> Auch in Aachen kommt der F.X. Donau vor. S. Z. d. A. Gesch.-Ver. 4, 147.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Viell, zu und. Kimme äusserster Rand. Vgl. dagegen Haus Kemnade a. d. Ruhr oberhalb Blankenstein.

(1594 Kimmenahe, 1641 Kemnaw, 1722 die Kemmena) auch hierher gehört oder mit Crecelius von Kemenate abzuleiten ist, erscheint fraglich; Osenau K. Odenthal (Krahwinkel).

Vielfach ist der w-Laut in auwe zu g verhärtet und og oder ôg daraus entstanden; so in den bekannten Nordseeinseln Langeoog, Spickeroog, Wangeroog und auf holl. Gebiet Kalandsoog, Valkoog, Rottumoog. Die bg. Formen lauten öge oder öde: Oege, auf der Hortsöge bei Hückeswagen, ein Öge liegt a. d. Vollme zwischen Hagen und Dahl, ein Lücköge sö. Höinghausen, (Hohenlimburg); Auf den K. von Radevormwald finden sich die F.N. in der Oege, gegen der Oege, Oege Wiesen. Vgl. ferner: Bredenei bei Werden (900 Bredan-aia, 1165 Bredenoge, Bredenoie, 1317 Bredenneige, 1372 Bredeney) — in der breiten Au; ebenda Baldenei, (1277 Baldenoyge), Krebsöge a. Wupper; 1570 wird bei Hückeswagen ein Wolfsöge genannt, das später, nachdem es in den Besitz der Fam. Hammerstein übergegangen war, Hammersteinsöge hiess.

Aus Missverständnis wird manchmal öge, öe zu öde; in der Öde in Barmen (1591 in der Öge); ebenda Rosenöde (1590 Rosenöe, 1602 Rosenoige, 1722 Roseneu) und wilde
Öde an der Landstrasse nach Beyenburg (1466 in der Wiltoyen, 1597 in der wilden Oye); vgl. auch Peddenöde oder
Peddenö nö. Rüggeberg. Alle diese Auen liegen in unmittelbarer Nachbarschaft von Flüssen.

Verwandt mit au ist auel oder ôl, das älterem auwel, aval entspricht und eine alte l-Ableitung von ava Wasser darstellt<sup>9</sup>); doch ist die Bedeutung von auel ôl enger als die von au og: es bezeichnet noch heute an der linksrheinischen

<sup>9)</sup> Nach Kötting 7 gehört al zu der Wurzel sal strömen; er vergleicht schwed, elf Fluss e. well Quell, griech, άλ; Meer, während doch e. well mit unserm Welle, wallen, l. volvere zusammenhängt. S Müller II, 634; wf. bezeichnet ôl nach Woe, die besten Stücke der Feldmark, wahrscheinlich wegen ihres Wasserreichtums; frs. ist ôl, ôle auch gleich Mulde, Vertiefung, in der Wasser steht, Wasserrinne. In Hessen, Nassau und Holstein bezeichnet ôl, âl Schlucht, Kluft (in der sich Wasser sammelt); hier scheint die ursprüngliche Bedeutung auf das ungebende Gelände übertragen zu sein, wie das auch sonst vorkommt. Vgl. klinge. Damit dürften auch die verschiedenen Ölberge in Hessen. Waldeck und im Siebengebirge zusammenhängen.

Roer oberhalb Düren den zwischen einer Flusswindung und dem Fusse des Berges gelegenen feuchten, fruchtbaren Wiesengrund; eine ähnliche Bedeutung hat es rechts des Rheins an der Agger, Sieg, Sülz und Lahn 10). Daraus hat sich dann in F.N. die weitere Bedeutung feuchter Grund, Sumpf entwickelt. So ist Olpe = ol-apa Sumpfwasser. Auch das heutige ûl ist vielfach mit ôl identisch 11), wie z. B. in den Bachnamen Ulfe (Nidda-Main, Fulda).

Nach Jellinghaus giebt es in Westfalen den Namen üland — sumpfiges Land, üländig — sumpfig<sup>12</sup>). Für unser Gebiet kommen zunächst der Auelgau in Betracht, einer der vier Gaue des bg. Landes, an den Ufern der Sieg gelegen; ältere Form Avelgowe, Aualgawe, Auelgoe<sup>13</sup>). Ferner: Auelerhof, Haus Auel, Krebsaul, Rosaul, Ingersaul sämtlich in der Umgegend von Wahlscheid, Euelsloch nw. Morsbach, vgl. an der Eulenbach K. Düsseldorf (Hubbelrath). Auch Üllendahl bei Elberfeld kann hierher gehören: Mauel zwischen zwei Armen der Sieg ö. Schladern (Waldbröl) hiess wahrscheinlich früher am oder im Auel, wie auch das Mauel a. d. Urft bei Gemünd früher hiess<sup>14</sup>) (1436 Gerhard van me Auel).

Überaus zahlreich sind F.N. wie: am, aufm, im, oberm, unterm Ohl, an, auf der Oel, auf den Oehlern, im Uhl u. a. in den Katasterbezirken Gummersbach und Hückeswagen. Vgl. ferner: im Auel, in der Uhl, Uelchen, Uhling K. Remscheid (Dhünn); Ölchen sö. Ösinghausen (Wiehl), Eueln sw. Fürken (Wiehl), am Ölgen, am breden Ohl K. Wipperfürth (Klüppelberg), im Olken ebenda (Niederschevelingen), auf dem Abbenohl K. Gummersbach (Rospe), Brunohl a. d. Agger sö. Ösinghausen (Wiehl). Crummen-

<sup>10)</sup> S. Vogt S. 33; Ol. S. 170; Hecking S. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Wurde aber später durch ule (Eule) beeinflusst wie z. B. in Ulbach, Ulenbach.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) S. Korrespondenzbl. d. Ver. für ud. Spr. X, 22. Diesem Lokalbezw. Flurnamen dürfte auch der schwäbische Dichter Uhland seinen Namen verdanken.

<sup>13)</sup> S. auch Kehrein N. N. 630.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Vgl. die Barmer F.N. Mallack = am Allack, Mottenberg – am Ottenberg,

ohl bei Gummersbach, Grossenohl a. d. Agger zwischen Rebbelroth und Derschlag, Kattenohl sö. Hoinghausen, (Hohenlimburg), Kradenohl K. Burscheid, Langenohl sw. Hardenberg (Drolshagen), Rummenohl an der Vollme, Stephansohl a. d. Vollme unterhalb Brügge, Wickenölchen K. Hückeswagen (Scheid), Wintersohl sö. Essinghausen (Drolshagen).

Als Bestimmungswort findet sich auel, ohl in: Albach nw. Heide (Wahlsceid), im Oehldiek K. Lennep (Buchholz), Öldorf K. Wipperfürth (Kürten), im Ohlgarten K. Gummersbach (Berrenberg), Ohlhagen ö. Marienhagen (Wiehl), Ohlhausen a. d. Wupper K. Wipperfürth (Klüppelberg), Öleroth nö. Ruppichteroth, im Ohlscheid Waldberg bei Beyenburg, Ölsiefen K. Wipperfürth (Kürten), Ölchesberg K. Hückeswagen (Katern); wohl auch in der Mohl und Mohlsbach, zusammengezogen aus am oder im Ohl ebenda (Vogelsholl); ferner Ulrath a. d. Agger zwischen Siegburg und Troisdorf, das Rodung im Sumpfe bedeutet.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass einzelne F.N. mit aul auf ein ganz anderes Wort zurückgehen, nämlich auf aule Topf, auler, euler, eulner Töpfer 15). Vgl. die Aulengasse in Siegburg, Simmern, Marburg etc.

# apa, epe - affa.

Dieses ursprünglich in Fluss-, dann aber auch in Ortsnamen über ganz Nordwestdeutschland, besonders aber im Gebiete der Franken und Chatten verbreitete Grundwort, das "Wasser" bedeutet, ist viel umstritten worden. Förstemann und Müllenhoff halten es für keltisches, Lohmeyer und Jellinghaus für germanisches Sprachgut.

Auch Cramer giebt zu, dass für die letztere Ansicht wichtige Gründe sprechen, glaubt aber, dass es schwer sein wird, "mit Sicherheit nachzuweisen, dass es ursprüngliches Eigentum des Germanischen sei". Soviel steht jedenfalls fest,

<sup>15)</sup> bg. nd. üll, wf. ûle, ahd. ûla, ôla, l. olla Topf.

dass die Germanen über dieses Wort als selbständiges Eigentum in vielfachen Zusammensetzungen mit anderen deutschen Wörtern verfügt und dasselbe ihren Lautgesetzen unterworfen haben. Nebenformen sind epa efa, ipa ifa, upa ufa <sup>10</sup>).

Auf unser Gebiet entfallen an Fs.N. zunächst die Zuflüsse der Agger: Dörspe (mündet bei Derschlag), Horpe bei Remshagen (zu mnd. hôr Sumpf, wenn es nicht aus ursprünglichem Harpe verdunkelt ist und zu Harff [s. d.] gehört). Loope (mündet bei Engelskirchen) mit der Gelpe, Rospe (mündet bei Volmerhausen) 17); - Zuflüsse der Wiehl: Alpe (mündet bei Alperbrück) und Ulpe (zu âl. ôl Sumpf): -Zuflüsse der Wupper: Dörpe oder Dürpe (mündet unweit Krähwinklerbrücke). Gelpe (1600 Gelpe, mündet in den Morsbach). Kerspe (mündet oberhalb Klaswipper in die Wipper), Marpe (mündet bei Heckinghausen in Barmen), Ulfe (mündet bei Dahlhausen); - Zuflüsse der Vollme: Eilpe (mündet oberhalb Hagen, 1019 Eilpe, 1147 Elipe). Ennepe (mündet unterhalb Hagen, 1383 Eympe) mit der Elspe und Haspe: Kierspe (mündet bei Haus Rade, im 11. Jh. Kirsupu, 1147 Kersepe, das Crecelius als Kressenbach deutet), Schleipe (mündet bei Grünenbaum).

Der Scherfbach mündet unterhalb Odenthal in die Dhünn, der Hesperbach mündet bei Haus Scheppen in die Ruhr (841 Hesapa, Hesepe, das Förstemann als Waldbach deutet) 18, die Brachtpe mündet bei Ronnewinkel in die Bigge-Lenne. Als Nebenfluss der Sülz ist zu nennen die Lennefe, die bei Obersteeg mündet. Auch die Erft gehört hierher (796 Arnapa, 1028 Arnefe, 1166 Arlefe, 1254 Arlepe, 1456 Arfte, Arffe), an derselben Haus Harff. Die Horloff, ein nassauischer Bach, der in die Nidda fliesst, hiess 790 Hornaffa, 951 Hurnufa 19). Viell. auch das Eifgen, ein Bach, der bei Altenberg in die Dhünn fliesst.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Müllenh. II, 227; Cram. Rh. O.N. 136 ff; Jell. 146. Kötting vergleicht ir. ab Fluss, skr. ambhas Wasser, gr. ὄμβρος, lat. imber. — Die vielen Nebenformen deuten nach Cr. darauf hin, "dass apa sich in dem Übergangsstadium von einem selbständigen Worte zu einer blossen Ableitungssilbe befand".

<sup>17)</sup> Cr. erinnert an die Reuss (Rusa).

<sup>18)</sup> ags. hês, nd. hees Wald.

<sup>19</sup> Kehr. N. N. 633.

Später wurde das alte Wort apa dem Volke unverständlich, daher die neueren Doppelformen: Eilperbach, Hasperbach, Hesperbach, Holpebach, Loopebach, Marperbach, Rospebach, Ulpebach u. a. Manche derselben sind, wie die Formen auf er andeuten, erst nach Orten benannt, die dem ursprünglichen Bache ihren Namen verdanken.

Sehr zahlreich sind die O.N. mit apa oder affa im Bergischen. Zunächst liegen an den meisten der genannten Flüsse oder Bäche auch gleich- oder ähnlich lautende Orte. So leiten von der Loope der F.N. in der Lopen, der O. Lobscheid und der Waldberg Lopscheid ihre Namen her: die beiden letzteren bedeuten Wasserscheide an der Loope. An die Dürpe lehnen sich an in der Dürpe K. Hückeswagen (Fl. Dürpholz), Dürperufer, Dürpersteeg, Dürperhof. Ferner sind zu nennen: Elp bei Haan Kr. Mettmann (s. o. Alpe), Elb und in der Elb Kr. Düsseldorf (Hilden), Elben Kr. Altenkirchen (Reg.-B. Koblenz), Elbach Kr. Gummersbach, Nieder-, Ober-Elben ebenda (Marienberghausen). Elfgen Kr. Grevenbroich (Elsen), Milspe. Haufe oherhalb Gevelsberg, in der Hespe (Haspe) K. Schwelm (Vörde), Drespe sö. von Marienheide am modernisierten Dreisbach, Klespe sw. Lindlar, Lippe nw. Lützenkirchen ö. Opladen, Ober- und Niederraspe s. Gummersbach, Welpe sö. Eckenhagen, Dornap (man vergleiche dazu die verschiedenen Dornach bei Förstemann), Gellep bei Mettmann (904 Geldapa), Tönnesaap (Antonius), Wolfsaap, Grütersaap 20) n. Gerresheim w. vom ehemaligen Reichsforst, dem Aaperwalde (1140 Ap vgl. Hof Ap, 1362 Ape, 1436 upme Apen und 1254 Rode, 1456 Raede under dem Ape, 1536 Raede fur dem Ape zum Unterschiede von Rade vor dem Walde), Olpe a. d. Bigge in Westfalen (1289 Oylfe, 1363 Oylpe) und Olperhöhe ö. Lüttringhausen. Dem O.N. Varentrappe n. Herzkamp entspricht der von Crec. erwähnte Bachname Farnthrapa (837) 21). Karnap n. Barmen enthält im ersten Bestandteil entweder das alte Wort für

<sup>20</sup> Fälschlich würde man das heutige Aprath hierher rechnen, das 1265 Abbetrode (des Abtes Rodung), 1591 Abtraht hiess,

<sup>21)</sup> Z. 6, 25.

Mühle, wie Crecelius meint<sup>22</sup>) (vgl. Quirrenbach im Siebengebirge), oder nach Lohmeyer die Wurzel kvar, kar rauschen<sup>23</sup>).

Auch in Lennep (1239 Linnepe, 1324 Lynephe, 1390 Linnep, 1513 Lenp, heute im Volksmunde Lempe) steckt unser Grundwort. Das Bestimmungswort ist vielleicht, wie im Namen des Hauses Linnep (11. Jh. Linepo) und in dem des Baches Lennef bei Lindlar und Dabringhausen älteres line, lene = Abhang<sup>24</sup>). Honnef a. Rh. hiess 1102 Hunepho, 1120 Hunefe, Hunephe, 1317 Huynphe, 1556 Honff), Hennef an der Mündung der Bröl in die Sieg, 1064 Hanapha, Hanafo, 1116 Hanefo, 1156 Hanefe, dessen "Grundform wahrscheinlich anava, ein für England bezeugter Fs.N. ist"<sup>25</sup>).

## bach, m., beck, beek, f.

Dieses jetzt verbreitetste Wort für kleinere Wasserläufe<sup>26</sup>) ist im Niederdeutschen durchweg weiblich<sup>27</sup>) und verdrängte allmählich die älteren Synonyma apa, affa, aha oder ward, nachdem diese nicht mehr verstanden wurden, sogar an dieselben gehängt (s. apa). In Südwestfalen, im Westerwalde und in Thüringen ging beck, bick oft, besonders nach m oder n, in meck, mick über <sup>28</sup>).

Auch in unserer Gegend wird -bach im Volksmunde manchmal zu -mich oder -pich z. B. Alzenbach (bei

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) got. quairnus Mühle, as. quern. mnd. karn, kern, südd. kirn, das allerdings im mnd. Handmühle oder Butterfass bedeutet und deshalb von manchen zurückgewiesen wird. Kötting denkt an ir. kara Bach, das er auch in Kirspe vermutet, Cramer S. 131 dagegen an ligur. cara Stein.

<sup>23)</sup> N. B. 359. Vgl. Arn. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) ahd. linen, ags. hlinian, as. hlinon lehnen. Vgl. unser Berglehne.

<sup>25)</sup> Cr., Rh. O.N. 143.

 $<sup>^{26})\ \</sup>mathrm{bg.}$  bêk und beck, wf. bieke, m<br/>nd. beke, as. beki, ags. bec, ahd. pach.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) hd. noch weiblich bis Luther und den schles. Dichtern des 17. Jh. S. Heyne I, 265; Jell. 138.

 $<sup>^{28})</sup>$  Brandis 22; Jell. a. a. O.; Lohm. (N. Beitr. 358) setzt meke = me (Rest von mana) + (be)eke.

Eitorf) = Alzemich, Rimbach (bei Weierbusch) = Rempich, Asbach (Kr. Neuwied) = Aspich u. a. Diese Aussprache ist lautlich so durchsichtig, dass man nicht anzunehmen braucht, dass das volkstümliche -mich die ältere Form darstelle, die nachher durch bach verdrängt wurde. Anders steht es mit den zahlreichen für keltisch gehaltenen rheinischen O.N. auf -ich, -mich und -nich 29).

Sehr zahlreich sind die O.N. mit bach: beck in dem wasserreichen Gebiete des Oberbergischen. Die nd. Form beck nimmt nach Westen zu immer mehr ab. In dem Übergangsstreifen treten noch beide Formen bach und beck nebeneinander auf; so bei Wülfrath: Ellenbeck, Brebeck neben Erbach, Püttbach, Nötzbach; bei Gruiten: Diepenbeck, Ehlenbeck neben Habbach; bei Mettmann: Stollebeck neben Laubach (1312 Lobeke) Krumbach. Vielfach ist bach neuerer Ersatz für älteres beck.

Das einfache Grundwort kommt in verschiedenen Formen vor: Bach Kr. Mülheim a. Rh., Waldbröl, Sieg und lrh. Kr. Heinsberg und M.-Gladbach; Beek bei Ruhrort (947 Beki, 1200 Beke, 1430 Beeck); Becke F.N. oberhalb Milspe im Heilenbeckerthal, desgl. O. a. d. Thalbecke sw. Frömmersbach (Gummersbach), Kr. Lennep, Kr. Düsseldorf und öfter, teils mit, teils ohne e; (in der) Bech K. Wipperfürth (Kürten), ferner Kr. Solingen, Mettmann, Wipperfürth, Waldbröl.

Die Bestimmungswörter sind nicht immer leicht zu erklären. Andeutungsweise sei hier erwähnt, dass manche auf die Art oder Beschaffenheit des Baches hindeuten: Breidenbach nw. Merlenbach (Lindlar) und sö. Allinghausen (Wiehl); daraus wahrscheinlich verkürzt Breibach K. Wipperfürth (Kürten); Diepenbeck bei Gruiten, Diepenbach w. Schlürscheid (Kürten), Dorrenbeck K. Wipperfürth (Dohrgaul) vielleicht zu mnd. dorre dürr, trocken; Gladbach (ahd. glad hell, klar, glänzend), 1590 Gladbach, vgl. Gladbach im Kr. Recklinghausen (1019 Gladebeche, 1147 Gladbech); Grotenbeck zwischen Sonnborn und Vohwinkel (1312 Grotenbeck), Kaltenbach s. Bellingroth

<sup>20)</sup> S. Cramer 152 f.

(Engelskirchen), Klarenbach zwischen Ronsdorf und Remscheid, Langenbecke s. Hüinghausen (Herscheid), Langenbach sö. Harscheid (Waldbröl) und M. Langenbach; ferner sö. Born (Reinscheid); oder zusammengezogen in Lambeck (Bach und O.) ö. Remlingrade (1789 Langenbek); vgl. Lambach (Bach und Ort) w. Gummersbach, zwischen Benninghausen und Wernscheid (Meinerzhagen) und sö. Wahlscheid (Lindlar). Lehmbach nö. Forsbach (Overath); vgl. Leimbach (nd. Lehmbeck) in Barmen, Lüdenbach nö, Ehreshoven (Engelskirchen) vielleicht zu mnd. lude laut oder Lutterbeck K. Mettmann, vielleicht zu mnd, lutter rein, klar. Saurenbach w. Ruppichteroth, Schmalenbach nw. Halver und n. Gösingen (Morsbach), Schnellenbach O. sö. Bickenbach (Lindlar), Schönbach nö. Wendershagen (Eckenhagen). Schönebeck bei Barmen (1466 Schonenbecke, 1602 Schoinbeck), Schönen bach sö. Allinghausen (Wiehl) und sö. Rossenbach (Waldbröl), Schwarzbach bei Barmen (nd. schwatte Beek. 1614 auff der schwarzer Beck 30), Schwellenbach sw. Niederheiden (Engelskirchen), Strombach w. Gummersbach, Sippelbach K. Wermelskirchen (Well), wohl zu siepen. sippeln, tröpfeln, rinnen gehörig, Tiefenbach (798 Diapanbeki) war eine alte Bezeichnung für Werden 31), in der Wippelbach K. Siegburg (Lohmar) zu nd. wippeln, springen, Vgl Wipper - Wupper. hüpfen.

Dem benachbarten Gelände verdanken ihren Namen: an der Felsenbach K. Rade (Kortmannshausen), Grünebach nw. Sassenroth (M. Langenbach), Hahnenbecke nw. Meinerzhagen (wahrscheinlich zu hân, Hain, Wald), Horbach sö. Eischeid (Ruppichteroth) zu mnd. hôr Kot, Schlamm. Sumpf, Kuhlbach sö. Frielingsdorf (Lindlar), Leienbach sw. Hackenberg (Gummersbach), an der Moorbach K. Rade (Höhwegen), Morenbach K. Waldbröl (Eckenhagen) und Wipperfürth (Bruch) zu as. môr, mnd. moor Sumpf; dahin gehört wohl auch Morsbach (mündet bei Müngsten in die Wupper), Oelbach s. Neukirchen zu ôl (s. o.), Rutenbeck bei Elberfeld (1593 Reuttenbeck) vielleicht zu mnd. rot

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Der Schwarzbach, der bei Wittlaer in den Rhein mündet, hiess 1100 Svacepe, 1362 Swazepe, 1456 Swactzpe, S. Kessel U.-B, S.5.

<sup>31)</sup> S. Lac. U.-B. I. 7.

Rodeland, Schwellbach K. Remscheid (Wermelskirchen), in der Selbach K. Siegburg (Lauthausen), vgl. die Selbecke bei Hagen zu mnd. sele (seile) Niederung, Wiese, Steinbach s. Dürscheid (Engelskirchen), Steinbeck in Elberfeld (1312 Steinbeke), Sotterbach nö. Heienbach (Wiehl) und Süttenbach nw. Lindlar (zu mnd. sôt Brunnen, Quelle, jetzt — Lache, Sumpf), Solbach ö. Gösingen (Morsbach) und Sulenbecke nö. Meinerzhagen (z. sûl, sol Sumpf), Weesbach s. Seelscheid (Kürten) zu mnd. wese Wiese.

Nach Gewächsen oder Waldkultur sind benannt: Birkenbach ö. Winterborn (Wiehl), Biesenbach sö. Neukirchen (Burscheid) zu mnd. bese Binse. Brombach sö. Bilstein (Overath) zu mnd. brâm Brombeere oder Ginster, Distelbeck (1480 Distelbach, 1603 Deistelbeck) bei Barmen, Dornbach s. Eickerhöhe (Wipperfürth), Ellersbach n. Hohkeppel viell. zu mnd. eller - Ahorn, Hollunder oder Erle, Erlbach K. Remscheid (Wermelskirchen), Erlenbach sö. Rädereichen (Wipperfürth), Eschbach zwischen Remscheid und Wermelskirchen, Eschenbeck bei Elberfeld (1610 Aschenbeck), Grunenbach ö. Breidenbach (Wiehl), Grünebecke n. Meinerzhagen, Heibach (viell. Heidbach?) nw. Lindlar, Hasselbeck Amt Angermund (1150 Haselbeke. 1194 Hasilbeche, 1393 Haselbeck) 32), Hasselbach K. Hückeswagen (Stadt), Hesselbach bei Gummersbach, Hesselbecke s. Elminghausen (Herscheid) wohl zu mnd, hasel, hassel Haselstaude, Hülsbeck (mündet mit der Laubach [875 Lobeke. 1198 Loubekel in die Anger) 875 Hulisbek, Hülsenbeck bei Elberfeld (1312 Hulsbeke), Kardenbecke K. Wipperfürth (Gogarten) zu mnd, karde Distel, vgl. oben Distelbeck, Lobach sw. Remscheid (loh - Wald) 1312 Lobeke, am Palmbeck K. Düsseldorf (Angermund) bg. palm — Buchsbaum, Reudenbach nw. Linde (Kürten), Spurkenbach sö. Rossenbach (Waldbröl) zu ahd, spurcha Wachholder, mnd, sprok Reisig, Holz,

Auch von Tieren haben manchmal Bäche bezw. Orte ihren Namen erhalten: Fischbach sw. Wiehl, Hasbach (?) sw. Rösrath (Wahlscheid), Hasenbach s. Denklingen (Wiehl) und ö. Hülscheid (Ruppichteroth), Hatzenbeck bei Elberfeld

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Vgl. dazu Hasselsypen (1546) bei Solingen, Hasselkausen (1550) jetzt Hasslinghausen, doch kann letzteres auch einen P.N. enthalten.

von Hatzbock, mnd. harte, herte - Hirsch, vgl. Hatzfeld und Herzkamp bei Barmen, Katzenbach nö. Holpe (Morsbach) 1064 Kazbach, 1116 Kazebach, Krähenbach O. K. Remscheid (Dhunn), Meisenbach nw. Seelscheid (Kürten), Merlenbach sö. Breidenbach (Lindlar) zu mnd. merle Amsel. Goldammer, Rehbach w. Frielinghausen (Engelskirchen), in der Schneppenbicke K. Wipperfürth (Berrenberg). Manche von den versuchten Deutungen mögen zweifelhaft sein, da es an älteren urkundlichen Formen mangelt. Erwähnt sei noch: Flandersbach bei Wülfrath 875 Flatmarasbeki, 1150 Flandrasbeke und Flanderesbeke: Haddenbach bei Remscheid (1312 Hoddenbeke, mundartlich Horrenbeck) enthält nach Kötting den Stamm ada, der Wasser bezeichnen soll: vgl. ebenda auch Haddenbrock: derselbe Stamm würde dann auch vorkommen in Hadeburn (1280), heute Hebborn bei Berg, Gladbach und vielleicht auch in Odeborn, einem Bache bei Berleburg, während die volkstümliche Aussprache des letzteren Uleborn auf ôl. ûl hinzuweisen scheint. rechnet auch den Itterbach hierher, während Eschbach 33) denselben wohl richtiger als strudel- oder wirbelreichen Bach deutet. Vgl. auch Hattingen S. 70, 169.

In einzelnen Fällen ist heutiges -bach aus einem anderen Grundwort entstanden wie z.B. in Gummersbach (1363 Gummeresbracht) aus älterem bracht (s.d.). Umgekehrt verhält es sich mit lrh. Bardenberg, das 1043 Bardinbach hiess.

bach als **Bestimmungswort:** Bacherhof Kr. Sieg (Ruppichteroth), -mühle ebenda (Wahlscheid), Bachhäuschen Kr. Mülheim a. Rh. (B. Gladbach); vgl. -höfe Kr. Neuwied (Leutesdorf); Bechermühle Kr. Solingen (Merscheid). Beckerau (im Volkmunde Bêkerau) und -hof bei Kronenberg, Bechhausen Kr. Lennep (Dabringhausen); vgl. Beekerheide und -mühle Kr. Erkelenz (Beek).

<sup>33)</sup> ahd. itwage Strudel, an. idha Strudel. S. u. Itter.

# born (brunn), m.

Eine uralte gemeingermanische Bezeichnung für Quelle ist Born oder Brunnen<sup>34</sup>). Born gehört vorwiegend dem niederländisch-fränkisch-hessischen, brunn oder bronn dem allemannisch-thüringischen Sprachgebiete an. In Hessen berühren sich beide Formen. Bis ins 13. Jh. reichte die oberdeutsche Form auch ins rheinfränkische Gebiet hinein, da sich in Urkunden neben burnen, bornen auch brunnen findet.

Seit dem 16. Jh. überwiegt am Niederrhein born. In neueren Mundarten sind beide Wörter da, wo sie nebeneinander bestehen, insofern begrifflich verschieden, als born Quelle im Naturzustande, brunn hingegen "gegrabenes und gefasstes Wasser" bezeichnet 35). In der heutigen Wupperthaler Mundart ist born durch spröng (s. spring) verdrängt worden.

In manchen Gegenden bezeichnet born auch den Inhalt der Quelle, das Wasser, ähnlich wie dies auch bei bach der Fall ist <sup>36</sup>). So bedeutet in Oberhessen born Trinkwasser aus dem Brunnen, während man unter wasser fliessendes und Regenwasser und unter bach Bachwasser versteht (en âmer voll bach) <sup>37</sup>). Auch in Coblenz heisst es: "Der Bauer trinkt Born, das Vieh säuft Wasser" <sup>38</sup>).

O.N. mit born sind in unserer Gegend ziemlich häufig. Das Grundwort allein kommt vor in Born bei Wermelskirchen, Börnchen nö. Rebbelroth (Gummersbach), Bornen zwischen Kürten und Delling, Ober- und Niederborn K. Rade (Wellershausen). Vgl. up dem Quell (1453) Gut des Herrn Joh. von Hammerstein 39).

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Teuth, born = water, sprynck, fonteyn, ahd, brunno, got, brunna, ags. burna, as, brunno, e, bourn, schott, burn; letztere beiden häufig in O.N. S. Müller I, 120.

<sup>85)</sup> S. Arn. 325; Jell. 5; Först. 335 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Früher war diese Bed. allgemein. S. Voss, Idyll. 1854 "Gefüllt mit dem sprudelnden Borne des Felsens".

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Crec. Oberh. Wtb. S. 190. Vgl. auch mnd. bornen zum Brunnen führen, tränken (vom Vieh), borne-mole Wassermühle und borne-sprink Brunnquell.

<sup>38)</sup> Wegeler, Coblenz in seiner Mundart S. 13.

<sup>89)</sup> Z. 15, 161.

Das Bestimmungswort deutet mehrfach auf Lage. oder Beschaffenheit des betreffenden Wassers: Sonnborn unterhalb Elberfeld (schon 874 erwähnt als Sunnebrunno, 1218 Sunneburne, 1356 Sunburne, 1488 Somborne) 40). Vgl. dazu am (im) Sonnborn (auch Sonnenborn) K. Gummersbach (Rospe) und mrh. (1200) Sonnenbrunnen (Longesheim). Eine Flur unterhalb des erstgenannten Sonnborn heisst am Sonnenbrunnen (K. Elberfeld); Kaltenborn K. Wipperfürth (Kürten), desgl. bei Hückeswagen, vgl. im kalten Brunnen K. Gummersbach (Wiehl), Schönborn sö. Elkhausen (Morsbach), Schöneborn nö. Kotthausen (Gummersbach), Schönenborn K. Wipperfürth (Speckenbach), Wildeborn oder Wilborn s. Schwelm, Winterborn am Wiehlbach ö. Distelkamp (Wiehl). Vgl. mrh. Siebenborn bei Noviant (Berncastel), 1177 Septemfontes, später Sibinbrunnin.

Andere Namen sind nur z. T. durchsichtig: Asselborn sö. Herrenstrunden (Kürten), Daxborn sw. Ründeroth, im Eschenborn K. Burscheid, Gimborn nw. Erlinghagen (Lindlar) 1509 Gymborn, Hahnenb. K. Gummersb. (Frömmersbach), Heiligenborn 41) K. Rade (Altendorf) und sö. Osminghausen (Wipperfürth), Kalenb. K. Wipperfürth (Lindlar), Klappenb. K. Gummersbach (Rospe), Kornb. n. Schwelm. Lohb. K. Remscheid (s. loh), Meinb. K. Wipperfürth (Ohl). Meienb. sw. Rönsahl (Meinerzhagen), Mergenb. 41) (= Marienborn) ebenda (Kürten), Möschenborn nw. Kohlfurterbrücke (mösche = Sperling)42), im Mukborn K. Schwelm (Langerfeld), Schwamborn s Heiligenhaus (Overath); Wermelsborn K. Rade (Richlingen) enthält wahrscheinlich. Wermelskirchen, ältere Form Wermoltzkirchen, den Eigennamen Werinbold. Bekannt ist Paderborn (1025 Paderborne, 1051 Paderbrunnon, 1226 Patherburne) an der Quelle der Pader, ähnlich wie Lippspringe a. d. Quelle der Lippe.

 $<sup>^{40})</sup>$  Somborn bei Marten hiess im 12. Jh. Sunnonburnon. S. Z. 34, 219 f.

<sup>41)</sup> Diese Quellen scheinen nach dem Volksglauben heilkräftiges Wasser zu enthalten, ähnlich wie es auch dem Sonnborn bei Elberfeld zugeschrieben wird.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Zu mösche vgl. Leithaeuser, Gallicismen in niederrh. Mundarten. Lpzg. Fock (1891, 1894) I, 24 und II, 17.

Als Bestimmungswort dient born in: Bornbach bei Hückeswagen (1587 Bornbick), Bornfeld K. Hückeswagen (Langenbruch), Bornhahn (— Quellwald) sw. Elkhausen (Morsbach), Dreibornberg (B.) im Königsforst ö. Heumar (Mülheim a. Rh.).

Sehr zahlreich sind die O.N. mit born in Nassau 43).

## bruch, broich, brok, n. und m.

Das auf fränkisch-sächsischem Boden heimische Wort hat ungefähr dieselbe vielseitige Bedeutung wie au, nämlich: feuchte Wiese, Moorboden, Sumpf, wässeriges Land, Insel; der gemeinsame Begriff ist Wasser. In O.N. ist es meist soviel wie sumpfige Niederung 44).

Broch nö. Stein (Ruppichteroth), Broich K. Wipperfürth (Kürten), Brook K. Lüttringhausen (Spiecker), im Bruch (1466 in dem Broeke) in Barmen, im Brock K. Hückeswagen (Tannenbaum), im Broich ebenda (Lüdorf), auf dem Broich K. Lüttringhausen (Beyenburg), im Bruchelchen K. Ronsdorf (Holthausen), in den Brüchen K. Gummersbach (Rospe) und K. Hückeswagen (Hombrechen), auf den Bröchen ebenda (Langenberg), auf den Brüchen K. Siegburg (Ruppichteroth).

Oft findet eine nähere Bezeichnung der Brüche nach ihrer Lage oder Beschaffenheit statt, so z.B.: im ruhen Brauke K. Wipperfürth (Gogarten), saure Bruch K. Hückeswagen (Tannenbaum), Breidenbruch (ergänze im) am Morsbach unterhalb Gerstau, sö. Dieringhausen (Wiehl), im Griesenbruck K. Düsseldorf (Mintard), im Hellenbruch (ehem. Rittersitz) s. Mettmann, 1598 Hellenbroich,

<sup>43)</sup> S. Kehr., N. N. 351-356.

<sup>44)</sup> Am Niederrhein broich (gespr. bruch), wf. brauk, ahd. bruoh, mhd. bruoch, ags. brôk, Bach, Strömung, Fluss, e. brook Bach, afrs. as. brôc, brôk, mmd. brôk, brûk tiefliegende, von Wasser durchbrochene, mit Gehölz bestandene Fläche. Ist die Ableitung von brechen richtig, so bedeutet ahd. bruoh = Sumpf soviel wie Stelle mit hervorbrechendem Wasser. Kluge 43.

im Hombruch (= hohen) K. Waldbröl (Dattenfeld), Neuenbr. K. Remscheid (Wermelskirchen), Rothbr. sö. Schlebusch. im Schmalenbr. K. Ronsdorf, Schwarzbr. w. Büchen (Eckenhagen), vgl. Schwarzbroich n. Voiswinkel (Burscheid). Tiefenbroich bei Düsseldorf, 1399 Deipenbroich, 1539 Diepenbrock, Westenbruch K. Hückeswagen (Tannenbaum), im Wittbr. K. Lüttringhausen (Frielinghausen); vgl. Wittenbroich K. Düsseldorf (Erkrath).

Von anderen Brüchen sind zu nennen: Beisenbruch K. Schwelm (Sprockhövel), Besenbruch in Barmen (1642 Biesenbruch zu mnd. bese = Binse), im Binsenbr. K. Schwelm (Gennebreck), Birkenbr. bei Ratingen, Ekbroek (1466) in Barmen (= Eichenbruch), Erlenbr. s. Ratingen. Irlenbroch bei Erkrath, Eschenbr, K. Düsseldorf (Angermund), im Gansbruche K. Düsseldorf (Benrath), Hachenbr. M. Stommeln, Haddenbrock (1512 Haddenbrocke) n. Remscheid, auf den Halfenbrüchen K. Siegburg (Ruppichteroth) zu half = Pächter 45); Herzbr. bei Sprockhövel, im 11, Jh. Hersebruke, Heubr. in Barmen, Hugenbr. (zu Hugo) nw. Elberfeld, Itterbr. nach der Itter benannt sw. Gräfrath, Kalverbr, bei Breitscheid, Karrenbroich K. Düsseldorf, Kirchenbroich bei Rath, Klasbruch s, Neukirchen (Opladen), Krähenbr. s. Eichlinghofen (Witten), Kreuzbr. n, Schlebusch, Kuhbr. K. Düsseldorf (Angermund), Lehmbr. n. Elberfeld, Lehmkuhlsbr. bei Hilden, Lichtenbr. K. Düsseldorf (Rath), Mörsenbruch bei Düsseldorf, Morsbroich w. Schlebusch (môr - Sumpf vgl. Moers 9 Jh. Murse), Müggenbruch sö Herscheid (mnd. mugge Mücke), Mühlenbruch K. Wipperfürth (Gogarten), Nesselnbruch K. Düsseldorf (Angermund), Nonnenbr. s. Neukirchen ö. Opladen. Ottenbruch bei Elberfeld (- Ottos Br.), Pellenbr. sw. . Schöller, am Pettenbruch K. Düsseldorf (Hubbelrath), unter den Pfaffenbrüchen K. Siegburg (Ruppichteroth), Rossbruch w. Wersch (Ruppichteroth) und K. Düsseldorf (Mintard), im Sangelbroich K. Hückeswagen (Bever). Schirpenbr. bei Solingen nach der Familie Schirp benannt 46).

<sup>45)</sup> mnd. halfwinner Bauer, der gegen den Genuss der Hälfte der Früchte den Acker bebaut.

vgl. Scherpenbruch K. Düsseldorf, Scheiderbruch K. Düsseldorf (Angermund), Schneissbroich ebenda (Rath), Schützenbruch w. Heinicke (Drolshagen), Stoppelbruch nö. Horath, Theisbr. (zu Matthias) sw. Elberfeld, Torfbr. w. Gerresheim und bei Hilden, Uhlenbruch oberhalb Hottenstein (s. ôl, ûl), desgl. bei Erkrath (1372 Ulenbroyche, 1470 Ulenbrueck), Vossbruch sw. Lindlar, Waldbruch ö. Hürholz (Kürten), Wiedenbruch (Weide), ö. Bergneustadt Windebruch ö. Hunswinkel (Drolshagen).

Auch lrh. giebt es viele broich z. B. im Kreise Gladbach: Alten-, Corschen-, Diepen-, Dorf-, Hardter-, Kleinen-, Rader-, Unterbroich. Grevenbroich hiess 1271 Bruege (Bruche), 1291 Bruke, 1341 Brogge und erst 1425 Greuenbruech; auch der bg. Rittersitz Casparsbruch hiess im 15. Jh. einfach Bruch 47).

Als Bestimmungswort dient bruch in: Broichbusch K. Hückeswagen (Waag), Broicherwiese, -feld bei Lennep, Broichacker, -hausen (1218 Broichusen), -hauserheide, Broicherberg K. Gerresheim (Erkrath), Broicherkamp K. Düsseldorf (Hilden), Bruchhausen am Brölbach s. Alefeld (Ruppichteroth), Brockhausen K. Düsseldorf (Hubbelrath); vgl. Broichhausen Irh. Kr. Kempen, Bruchmannsbusch bei Erkrath, Bruchplatz K. Düsseldorf (Hilden), Brucherfeld, -wiesen K. Remscheid, am Bruchweg K. Düsseldorf (Angermund).

# brücke, brügge, f.

Die O.- und F.N., die einer Brücke über Bach oder Fluss ihre Entstehung verdanken, stellen gleichsam eine jüngere Kulturstufe der Namen mit furt dar und sind zahlreicher, als man auf den ersten Blick vermuten sollte <sup>48</sup>).

 $<sup>^{46})</sup>$  S. Z. 12, 100, wo sich Näheres über die Rittersitze mit bruch  $^{\circ}$  im Bergischen findet.

<sup>47)</sup> S. Z. 12. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Die Wupperthaler Form ist brögel oder bröß mit abgestossenem k wie bei Rößen = Rücken, Schleu = Schlucht u. a. — wf. brügge, mnd. brugge (Brücke und Strasse). nl. brug, ahd. brucka, ags. brycg, ac. brugge, brigge, e. bridge. Oberdeutsch zeigt das Wort keinen Umlaut. daher die Namen Brugg. Innsbruck u. a. S. Paul 81.

Brücke Kr. Lennep, Mülheim a. Rh., Wipperfürth, Solingen, Düsseldorf etc., Brück a. d. Agger zwischen Dieringhausen und Vollmerhausen, ebenda Neubrück, die Brück F.N. K. Düsseldorf (Hubbelrath), in den Brücken (viell. verschr. für brüchen) ebenda (Ratingen), Haus Brück nebst Brückenberg und Brückenmühle n. Erkrath, Brügge a. d. Vollme unterhalb Lüdenscheid. Vgl. Kettwig vor der Brücke a. d. Ruhr und Kohlfurterbrücke a. d. Wupper.

Von dem betreffenden Flusse leiten ihren Namen her: Aggerbrücke zwischen Troisdorf und Siegburg, Alperbrück an der Mündung der Alpe in die Wiehl, Wiehlbrück an der Wiehlmündung; vgl. auch Saarbrücken a. d. Saar, Oderbrück a. d. Oder im Harz.

Andere Namen sind: Dahlerbrück a. d. Vollme unterhalb Schalksmühle, Hilgersbrücke zwischen Wipperfürth und Hückeswagen, auf der Jagdbrücke K. Düsseldorf, Kaubelsbrück bei Ludenberg (Kr. Düsseldorf), Krähwinklerbrücke a. d. Wupper ö. Lennep, Rambrücken gegenüber Steeg a. d. Sülz (M. Wahlscheid), Schafsbrücke n. Lüdenscheid, Steinenbrück a. d. Rospe w. Gummersbach, Thunesbrück am Düsselbach K. Mettmann (Millrath), viell. zu Antonius, Zoppenbrück F.N. K. Düsseldorf.

Bestimmungswort: Brücksiefen Kr. Sieg (Oberkassel), Brückenhaus Kr. Mettmann, Brückenhof Kr. Düsseldorf (Benrath), Sieg (Lohman), -mühle Kr. Düsseldorf.

# fenn, fenne, veen, vin, n.

Das über die meisten germanischen Sprachen verbreitete Wort weist die gemeinsame Bedeutung wässeriger Untergrund. Sumpf auf<sup>49</sup>), ist demnach bedeutungsverwandt mit bruch und kommt in O.N. ausser in unserer Gegend noch in

<sup>\*\*9)</sup> Teuth, venne = broick, wf. ofrs. fenne, Eifel fenn. mmd. ven, ven und venne, ahd. fenni, fenna, ags. ae. e. fen. S. Müller I, 432. Nach Doornk, I. 437 gehört wahrscheinlich auch Finnland hierher, das von seinen vielen Sümpfen und Morästen seinen Namen hat.

Westfalen, Lippe, Thüringen und im Elsass vor; am Niederrhein wird es gelegentlich auch noch als Gattungsname gebraucht, besonders in der Ebene: am Venn sw. Unterbach (Mettmann), uppem Venne (1392) bei Gerresheim, gross Veen, Veendellen, Veenfeld, am Merzveen bei Erkrath, Veen Broich K. Gerresheim, Vennhausen Kr. Düsseldorf (1166 Vennehusen, 1481 Venhuysen).

Besonders zahlreich sind die Namen mit venn in der Umgebung des Lippethales: Sterkrader Fenn nö. Sterkrade. Fennebusch's Schulte-Bockum (M. Dorsten), Vennbruch sö. Overbruch (M. Dinslaken), -hof ö, Brüggemann (Dorsten), Vennmann bzw. Vennemann<sup>50</sup>) sw. Gahlen, w. Bottrop, s. Sterkrade und bei Mölken (Recklinghausen); Irh. kommen, abgesehen von der bekannten Hochfläche das hohe Venn, vor: Venn bei Obergeburt (Gladbach), Fenn bei Türnich (Bergheim), Vinn bei Moers (9 Jh. Fenni): vgl. aufm Vinnen in Lippe, daneben Vinnenkamp und Fenheide 51); ferner: Venne w. Godesberg, Fenne, Fennerhof und -hütte Kr. Saarbrücken, Vennhof, -mühle Kr. Kempen, der Vehnhof bei Ahrweiler hiess 1019 Vene, Vennheide Kr. M.-Gladbach (Neersen), Venlo (9 Jh. Fenniloa), Vennickel bei Ürdingen (9 Jh. Fennikinne), Venrath Kr. Erkelenz (Aachen) 1197 Venirode, Venwegen Kr. Aachen.

Vgl. auch mrh. 1200 Venna, Venne<sup>52</sup>).

# flêt, fliet, fliess, fleute, n., f.

Von dem Stamme fliessen, flêten abgeleitet, von dem auch Fluss, Flosse, Flosse, Flotte herrühren, bezeichnete vlêt in der älteren nd. Sprache jede Art von fliessendem Gewässer, mochte es natürlich oder künstlich sein (Strom, Fluss, Bach, Kanal, Graben)<sup>53</sup>); "in Städten war es natürlicher oder ge-

<sup>50)</sup> Solche Namen mit -mann kennzeichnen den Distrikt zwischen Ruhr und Lippe.

<sup>51)</sup> Preuss, F.N. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Beyer II, 392.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> fries, flêt, flöt, nl. afrs. flêt, vliet, ags. fleot, e. fleet, as. fliotan, alıd. flioz, ml.d. vlieze (Fluss, Strömung). Genaueres über die weitverzweigte Familie, zu der auch fleet abrahmen (von der Milch) gehört, bei Müller I, 445.

grabener Arm eines Flusses; in den Marschen besonders der Hauptwasserzug, in den alle Gräben zusammenfliessen und der mit einem Siele durch den Deich führt" <sup>54</sup>). Das Wort ist besonders in Holland, Friesland und Oldenburg geläufig, kommt aber auch bei uns in einigen O.N. vor. Die nrh. Form ist neben flêt und flit noch fleute und flötte.

Fleeth bei Rath (Düsseldorf). In demselben Katasterbezirke finden sich noch: an der Fleth Fl. Ludenberg, in der Flieten Fl. Hubbelrath. Ferner: Flieth Kr. Mettmann, Kr. Düsseldorf und Irh. Kr. Grevenbroich; Fliethe w. Wülfrath (Elberfeld), in der Fliethe sö. Velbert, in der Fliethen nö. Wiedenhofen (Mettmann). — Man vgl. auf der Fleute K. Schwelm (Hasslinghausen), ferner die Aspel-Flötte und Mühlen-Flötte und den Fleute-Bach, alle zur Emscher gehörig auf dem M. Bottrop.

Eine verkürzte Form mit abgefallenem t liegt vor in Flehe, das neben Volmerswerth am Rheine liegt s. Düsseldorf. Es hiess 1494 up der Vlee, 1555 uff der Vlee, "und noch jetzt ist auf der Flehe eine dortige Flurbezeichnung" 55). Auch bei Kaiserswerth lag ein Flehe oder Flee (1181 Flea, 1277 Flee). Diese Wörter bezeichnen sämtlich alte Rheinarme. Vgl. auch auf nl. Gebiete het Vlie (rechter nördlichster Rheinarm). Wipperfliess a. d. Wipper oberhalb Neuenhaus (Gummersbach) und Fliessengarten a d. Agger n. Wahlscheid sind wohl auch hierher zu rechnen.

# fart, vord, vörde, f, früher m. (vgl. fahre).

Zur germanischen Wurzel far gehen, ziehen (ahd. faran) gehörig, also mit unserem fahren verwandt, bezeichnet furt eigentlich die gangbare oder passierbare Stelle eines Flusses oder Baches<sup>56</sup>), oder auch eines sumpfigen Waldbodens. Der

<sup>54)</sup> Lübben, Mnd. Handwörterbuch 484.

<sup>55)</sup> Eschb. 3.

<sup>56)</sup> bg. fôrt, fôr, hd. fuhr, wf. fôrd, fôr, mnd. vort. vorde, nl. voort (voord), as. ford in Erpisford Erfurt, Heriford (= Heeres-Furt) Herford, ags. ford in Oxenaford (= Ochsen-Furt) Oxford; ahd. furt in Francôno furt Frankfurt, Suinô furt Schweinfurt, mhd. vurt.

Zusammenhang mit fahren erhellt noch besonders aus der bergisch-westfälischen Nebenform for, hd. fuhr. Hierzu vgl. man die Fuhr in Elberfeld unterhalb der jetzigen Döppersberger Brücke, desgl. Kr. Düsseldorf, Solingen, Lennep, Mettmann, sowie die ehemalige Utfuhr in Barmen hinter der heutigen Töchterschule am Karlsplatz (1642 an der Fuhren); auch nö. Hückeswagen liegt Fuhr, desgl. Wasserfuhr an der Rospe nw. Gummersbach. Eine andere Furt ging am Haspel (- Drehkreuz) w. von Barmen durch die Wupper (1466 ter Vort), Furth am Sülzbach oberhalb Junkermühle (Kürten), desgl. Kr. Mettmann, Kr. Solingen, Vorth a. d. Vollme ö. Werfelscheid (Meinerzhagen), desgl. an der Lenne unterhalb Versevörde; letzteres an der Mündung der Verse in die Lenne, Fohrt a. d. Brachtpe sw. Berlinghausen (Drolshagen), Vörde (1160 Fordhi) und Altenvörde im und am Ennepethal, grosse und kleine Furth<sup>57</sup>) liegen einander gegenüber am Mettmannbache (K. Mettmann), weiter abwärts neue Furt, auf der Furth a. d. Wupper K. Rade (Vogelsmühle), vgl. auf der Forth K. Düsseldorf (Mintard), rothe Furth nw. Furth a. d. Sülz, Niederfurth n. Gerhardsfurth K. Gruiten (Schöller), Hahnenfurt a. d. Düssel, Kohlfurt a. d. Wupper zwischen Kronenberg und Solingen (1599 Kulffert, Kaulffert, 1659 Kolfert, so noch heute im Volksmunde), Wipperfürt58) (1222 Wipperfurde, 1267 Wippelvorde, 1333 Wipperefurde, 1398 Wepelfurde, 1469 Voppervorde, 1609 Guipperfurd), Ploennies nennt es 1715 Wupperfürth. Bekannte Furten am Main sind Frankfurt, Ochsenfurt und Schweinfurt. Vgl. auch den alten Namen für Münster Mimigardeford, Mimigernaford, Wahrscheinlich gehört hierher auch der Barmer F.N. Fatloh 1593 Fortlohe, Fertlohe - Wald an der Furt (durch den Mühlengraben).

<sup>57)</sup> Bredevoort in der holl. Prov. Gelderland hiess 1119 Breydenvord = breite Furt.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Schon 1222 Stadt, seit 1275 bergische Münzstätte. Lac. U.-B. II, 107; Z. 19, 133.

## gol, göl, m. u. f.

kommt in der Bedeutung Senkung mit Wasser, feuchte Niederung, Sumpf schon im älteren nd. vor 59).

Viell, gehören hierher die verschiedenen O.N. mit gaul in der Gegend von Wipperfürth und Lindlar, nämlich: Dohrgaul, Nagelsgaul, Ober- und Niedergaul.

Vgl. in der Gölden und Gollenberg K. Düsseldorf (Hilden, Hubbelrath).

# hor, n.

bedeutet Schmutz, Schlamm, in Ortsbezeichnungen Sumpf, Morast 60) und kommt ausser in unserer Gegend auch im Elsass und in Thüringen in O.N. vor 61). Förstemann führt aus der Umgegend von St. Goar ein Horon aus dem 9. Jh. an. Hohr sw. Much (M. Engelskirchen), Horhausen in der Schwelmer Bauerschaft Nächstebreck (1160 Horehuson), vgl. Haarhausen ö. Dhünn (Remscheid), Horbach sö. Eischeid am Horbacherbach (Ruppichteroth), Horpe ö. Lindlar an der Quelle der Horpe, die bei Engelskirchen in die Agger mündet, Hörwiese n. Altenrath (Wahlscheid); Irh. Horbach bei Aachen; vgl. dazu die verschiedenen Horbach, Harbach, Urbach bei Först., Horrem (ältere Form Horoheim, Horheim) bei Sindorf (Kr. Bergheim) 62), Haus Horr bei Neukirchen (Kr. Grevenbroich), Horbruch Kr. Berncastel (Rhaunen).

<sup>59)</sup> wf. göl, gêl (Jell. 37), ofr. göle, gol Loch, Vertiefung in der Seite eines Fahrwassers, bayr. gülle Lache, Pfütze, mnd. gole (goel) feuchte Niederung mit Weiden oder schlechtem Holz bewachsen, schwed. göl tiefe Pfütze. Doornk, I, 663 denkt an l. gula, fr. gueule Schlund.

<sup>60)</sup> mnd. hôr, hâr, as. horo, ags. horu neben gor in derselben Bed., ahd. horo und gor, horawig und horawin snunpfig. S. Müller I, 532; Först, 827 f.

<sup>61)</sup> Brandis 26: Stehle S. 21.

<sup>62)</sup> S. auch Marjan, Progr. Aach. 1882 S. 9.

### kolk, m.

Die verschiedenen Bedeutungen Wassertümpel, Lache, Erdloch mit Wasser, Grube, Schlund, Gurgel, Strudel ergeben als gemeinsamen Begriff den des wühlenden, wirbelnden Wassers, das im Boden, Damm oder Deich eine Höhlung hervorbringt <sup>63</sup>). Am Rheine ist kolk neben gat, waal, waai und wiel die Bezeichnung für ältere Stromreste <sup>64</sup>).

Kolk a. d. Anger n. zum Kloster (Kettwig), Kr. Mettmann (Velbert), am Kolk F.N. in Elberfeld 65), am Kolke K. Schwelm (Mühlinghausen), Kolksbruch bei Hilden, Kolkerhof Kr. Duisburg.

Auch lrh. kommt kolk in der Bedeutung Pfuhl in Ortsbezeichnungen vor 66).

# lâk, lâke, lach, lache, f. (m.).

Das dem hd. Lache (Pfütze) entsprechende nd. läke bezeichnet das in einem verlassenen Flussarme oder in einem durch Überschwemmung verbreiterten Flussbette stehen gebliebene seichte Wasser, dann weiter sumpfige Wiese, Sumpfgrund im allgemeinen <sup>67</sup>), dann aber auch Teich. Hierher wird der Rheinarm Lek gehören. Ferner: Lake(n) oberhalb Blombach bei Barmen, die Laak (1597) in Barmen, Laake und Laakbaum nö. Hückeswagen und w. Rädereichen (Wipperfürth), Laag K. Wermelskirchen (Höhrath), an (in)

<sup>63)</sup> bg. wf. frs. kolk Tümpel, Wassergrube, mnd. kolk ..durch die Gewalt des Wassers eingerissenes Erdloch", nl. kolk Grube, Schlund, Wirbel, dän. kulk Gurgel, Schlund. Doornk. II, 321 bringt das Wort mit ahd. querca, l. gurges zusammen und denkt an eine Wurzel gar, die sowohl die Bewegung als den Laut kennzeichnet.

<sup>64)</sup> Annal. 7, 136.

<sup>65)</sup> Näheres darüber Z. 7, 308.

<sup>66)</sup> Annal. 1, 78.

<sup>67)</sup> Teuth. lack = hol = gat, mnd. lake, nl. lak Sumpf und See, ac. lake, lak, ags. lac, lacu. Dass diese german. Wörter auf l. lacus zurückgehen, wird jetzt allgemein bestritten. Heyne stellt sie zu mhd. lechen tröpfeln lassen, nhd. leck. was Kluge bezweifelt. S. auch Müller II. 4.

der Lack (K. Düsseldorf), vgl. an der Lacke K. Hückeswagen (Pleuse), in der Laag, Düsseldorf (Bockum), an der Laache K. Waldbröl (Dattenfeld), im Laag K. Remscheid (Burg), in der Berlack K. Düsseldorf, Dinslaken (Kr. Ruhrort) 1300 Dinslaken, 1308 Dinslake, Fischlaken a. d. Ruhr (796 Fislacu), vgl. tor Fisslake bei Gütersloh 68), in der Heidlacken (1466) in Barmen, Gras- und Kuhlacke K. Schwelm, in der Icklack K. Düsseldorf, Gross-, Kleinlachem s. Rheinkassel, Voigtslach n. Hitorf.

Auch lrh. liegt ein Laach bei Thorr (Bergheim) <sup>6sa</sup>), desgl. Kr. Düren, Grevenbroich, Ahrweiler, Mayen; Laak Kr. Heinsberg und Rees. Vgl. mrh. 1200 an demo Lache (bei Weitdersheim).

Als Bestimmungswort kommt lak vor in Laakerhof, Laakermühle zwischen Herzkamp und Velbert (M. Hattingen), Lackfeld, Lackplatz K. Düsseldorf, Lacherhof n. Hitorf.

### mana, mene, me.

Nach Lohm., der die Grundwörter moina, mona, monne, muna, mana, mine, mene in zahlreichen deutschen Fluss- und Bachnamen nachgewiesen hat, ist ihre Bedeutung Wasser<sup>69</sup>). Jell. nimmt als Grundbedeutung "Leitung", also wohl "Strömendes, Fliessendes" an und meint, dass hd. Mähne aus derselben Wurzel stamme<sup>70</sup>). Jedenfalls ist die Herkunft noch nicht genügend aufgeklärt. Als Abkürzung tritt meist me oder m auf, oder aber das Grundwort wurde, weil man es nicht mehr verstand, durch ein anderes ersetzt. Als einfaches Grundwort findet sich moine nach Lohm, in Main

<sup>68)</sup> Auch in Barmer Urkunden wird der zum Herrenhof gehörige Fischteich Fischlake oder Fischpôl genannt.

 $<sup>^{68</sup>a}$  In Lippe ist nach Preuss, F.N. 75, lake mehrfach gleich älterem lo (loch) lucus.

<sup>69)</sup> Herrigs Arch. 63, 105; 70, 355 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) S. 148. nl. mennen am Seil führen, ofrs. mennen, ahd. mennan. mhd. menen, mennen, meinen vorwärtstreiben, it. menare, fr. mener. S. Doornk, H. 591.

und Möhne (Nebenfl. der Ruhr) und kommt in Zusammensetzungen besonders in der Gegend von Altena vor. unserem Gebiet rechnet er hierher: Schwelm 950 Suelmin. 1265 Suelmen an der Schwelme (\*Sual-mana: vgl. lrh. Schwelm (Roer) und die hess. Schwalm, deren älteste Form Sualman-aha<sup>71</sup>) bzw. Sualmana). Trifft die Ableitung von schwall, schwellen zu, so bedeutet Schwelme leicht anschwellendes Wasser 72). Vollme, 11. Jh. Volumanniu Hof an der Quelle des gleichnamigen Baches, (\*Volu-manna, später abgeschwächt Voleminne), den Lohm, als Hochfeldfluss deutet. Ob Dortmund (890 Throtmanni, 928 Trutmenni, 952 Drutmunde, 966 Drotminne, 1075 Trutmonia, 1389 Dorpmunde) hierher gehört, ist fraglich. Vgl. auch die übrigen z. grossen Teile noch unaufgeklärten Namen bei Jell. 148 f. Den Namen Mettmann (904 Medamana, 1072 Medemeno, 1265 Medeme, 1424 Medemen, leitet Crec, von Medaman her und deutet es als "Ansiedelung der eine meda (= Miete) zahlenden Männer, welchen Parzellen des herrschaftlichen Hofes zur Urbarmachung und Bebauung gegen eine jährliche Abgabe überwiesen waren"72 a).

## mar, mer, f. u. n.

Identisch mit dem hd. Meer hat das Wort mar im Laufe der Zeiten die Bedeutungen stilles Wasser, Landsee, dann Sumpf angenommen und in frs. Mundarten auch die von Graben, Abzugskanal <sup>73</sup>); in Hessen überwiegt die Bed. Born.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) aha hält Lohm, für eine "mönchsetymologische Umdentung des nicht mehr verstandenen mana". a. a. O. S. 356.

<sup>72)</sup> Lohm. a. a. O. 430; Dütschke 11.

<sup>72</sup> a) Z. 4, 252. S. auch Lac., Arch. I, 302.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Eifel maar, Teuth. maer = eyn stil water, mnd. mare, ofrs. mar, mare kleiner Fluss, Abzugsgraben, nl. mare, maer, meer Gewässer, Landsee, kesselförmige Vertiefung, ahd. mari, meri, as. meri, ae. maere, mere, ags. mere, e. mere, — Ein anderes mar entspricht unserem hd. Mähre, ahd. marah, marh; ein drittes (zu ahd. mari berühmt) findet sich oft in P.N., gelegentlich auch in O.N. So erklärt Kehr. N. N. 280 die hess. O.N. Hadamar und Villmar. Vgl. Heintze, Die deutschen Fm.N. 169.

Als Gattungsname gilt das Wort noch heute von den auf vulkanischen Ursprung zurückgeführten kesselförmigen Kratereinsenkungen z. B. in der Eifel bei Daun und Manderscheid. In O.N. kommt das Wort nach Förstemann am meisten in Thüringen, Westfalen und Hessen vor. In unserer Gegend tritt es seltener auf. Nach Arnold gehören die O.N. mit mar unzweifelhaft der ältesten Zeit an.

in der Mahr an der Sieg K. Siegburg (Lauthausen), Eschmar bei Sieglar (1064 Ascmere, 1174 Aschemere: ahd. asc Esche), Heumar sö. Kalk (Mülh. a. Rh.), südlich davom Maarhausen, Lohmar nö. Siegburg, ältere Form Lomer (1565), auch Leuchtenberg sw. Kaiserswerth hiess früher Luchtmar <sup>74</sup>), Dörnensessmar, Mühlensessmar, Niedersessmar, Nöckelsessmar, sämtlich am Sessmarbach, ö. n. sö. Gummersbach.

Als Bestimmungswort findet sich mar in Marscheid zwischen Blombach und Herbringhausen (Barmen), vielleicht auch in Marpe s. Barmen und in dem F.N. in der Meerschlag K. Düsseldorf (Benrath).

Vgl. lrh. Maar Kr. Saarlouis, Trier, Schwarzmaar nw. Müggenhausen (M. Sechtem), Maarhausen Kr. Ahrweiler, -hof Kr. Heinsberg, -stein Kr. Montjoie.

### môr - môs. n.

Von demselben Stamme wie mar — Meer und im Ablautsverhältnis zu diesem bezeichnet auch mor stehendes Wasser, Sumpf <sup>75</sup>).

Mit diesem Stamme hat sich, besonders in O.N., vielfach gekreuzt der Stamm môs, der schon im ahd. neben Moos auch Morast, Sumpf bezeichnete 76, gerade wie môr. Die

<sup>74)</sup> S. Ann. 57, 423.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) mnd, môr, ahd, muor, ags, an, mor, c. moor: ahd, mos steht im Ablaut zu mios, mhd, mies, das "landschaftlich oberdeutsch noch ietzt besteht".

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) bg. mosch, mnd. mos, ahd. mhd. mos, a.e. mos, e. moss, elsäss. moosch, müss, miss, holst. müss (O.N. Watermüssen, Müssenkamp). Auch die Moore in der bavr. Hochebene und im Schwarzwahle heissen moos.

Begriffsentwickelung ist dann: Sumpfboden, Moosboden, Moos. Wir haben also nicht nötig, noch einen zweiten Stamm mos—Sumpf neben Moos anzusetzen, wie es Jellinghaus thut <sup>77</sup>). Die ältere Bedeutung ist "in oberdeutschen Mundarten stets lebendig geblieben".

Ortsbezeichnungen mit mor, mos sind in Nord- und Süddeutschland weit verbreitet.

Eine Waldpartie n. Wendershagen (M. Eckenhagen) heisst die Mohrenbach, vgl. den lrh. O. Morbach Kr. Berncastel, Morsbach (dial. Moschbeck) Bach und O., ersterer mündet bei Müngsten in die Wupper (1548 Morssbach), desgl. Kr. Waldbröl und lrh. Kr. Aachen, Haus Morsbroich bei Schlebusch (1529 Morsbroch), Mörsenbroich bei Düsseldorf, ebenda: am morschen Feld und Moskamp.

Vgl. die lrh. Namen: Mörs (1287 Morse, 1480 Moerse, 1515 Moerss), Morsdorf (1159 Morsdorpe, 1271 Morendorp), Morscheid Kr. Trier, Morschheck Kr. Malmedy; endlich Mosberg (B.) n. Himmerkusen (Gummersbach), Mosblech Kr. Lennep, Mosbruch Kr. Adenau, Moschenhof Kr. Düsseldorf.

### mund, m.

Schon in der älteren Sprache bezeichnete das Wort neben dem Körperteil auch die Mündung eines Flusses und wurde demgemäss auf die Siedelungen an einer solchen übertragen 7°).

An der Mündung des Morsbaches in die Wupper liegt Müngsten (vgl. bg. monk) (1593 Müngstein, 1598 zum

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) S. Heyne II, 860; Müller II, 120.

<sup>78)</sup> bg. monk, mind. munt, afrs. muth, mund. as. muth. ae. mouth, muth, e. mouth. Vgl. die e. O.N. Fallmouth, Plymouth. Portsmouth. Tynemouth, Yarmouth und die frs. Lethamuthon am Einfluss der Led in die Ems, ferner Muiden, Arnemuiden, Genemuiden, Angelmodde (1176) Angelmude am Einfluss der Angel in die Werte. S. Tib. S. 87, 118. Über munt (altgallisch) = Berg s. Cr. Rh. O.N. 77 ff.

Mungsten) <sup>70</sup>); bei Angermund (1247 Angermunt), das jetzt 4 km vom Rheine entfernt liegt, mündete ehemals die Anger, die jetzt bei Angerort unterhalb Wanheim in den Rhein fliesst. Hollenmünde K. Wipperfürth (Kemmerich), Wiehlmünden an der Mündung der Wiehl in die Agger sw. Ründeroth, lrh. Bocklemünd (941 Buchilomunti) Mündung am Hügel <sup>79a</sup>) (s. buhil). Vgl. auch Mündt im Kr. Jülich und die holl. Namen Roermond (an der Mündung der Roer), Leksmond (an der Mündung der Roer).

Nicht hierher gehört Dortmund (890 Throtmanni, doch schon 952 Drutmunde). Vgl. mana.

### nât - nass.

Manchmal genügt zur Ortsbenennung der einfache Begriff nass<sup>80</sup>), gerade wie bei Bergen hoch.

Die ältere nd. Form nette steckt vielleicht in dem in den Werdener Heberegistern vorkommenden Nethubila (889)<sup>81</sup>).

im Naaten K. Düsseldorf (Mintard), im nasse Banden ebenda (Eckamp), Gegenstück: am drüggen Pinn ebenda: das nasse Feld ebenda (Mintard), Nassenkamp ö. Kuhnhaus (M. Kettwig) und K. Düsseldorf (Eckamp), Nassenstein (O.) sö. Hamböken (Kürten), Nassenweg bei Merscheid (Solingen). Natrath bei Sonnborn. Vgl. auf der Nate, im Naten, Natberg in Lippe<sup>22</sup>) und die vielen nass. O.N. mit nass<sup>83</sup>).

Vgl. auch lrh. Nassen Kr. Altenkirchen (Reg.-Bez. Koblenz), Nassweiler bei Ludweiler Kr. Saarbrücken.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Die gleichzeitig 1591, 1597 auftretenden Formen zum Ungsten scheinen eine andere Deutung (etwa zum untersten Kotten oder dergl.) nahezulegen, woraus dann Müngsten erst zusammengezogen wäre, doch kann der Fall auch umgekehrt liegen, ähnlich wie bei Ehrenberg (s. d.)

<sup>&</sup>lt;sup>79a</sup>) Ol. 176.

<sup>80)</sup> mnd. nat, nette Nässe zum Stamm nad strömen, skr. nada Fluss.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) In dem Wilmans, Die deutschen Kaiserurkunden I. 236, einen Waldhügel in der Bauerschaft Netteberg bei Selm vermutet. S. Z. 7, 57. In dem Flussnamen Nette vermutet Lohm. (Beitr. 62 f.) dagegen as. natha Neigung, Abhaug.

<sup>82)</sup> Preuss 107. S. auch Tib, 43.

<sup>88)</sup> Kehr., N. N. 509.

### ohl s. aha.

# pohl, puhl, pfuhl, m.

Die Bedeutung dieses westgermanischen Wortes ist Sumpf, Pfütze, Wassertümpel, doch scheint es früher auch Teich bedeutet zu haben, vgl. unten Fischpohl und das lipp. Hechtpohl. Infolge der früher sehr sumpfigen Beschaffenheit unserer Thäler tritt es in bg. O.N. mannigfach auf 84): Pohl Kr. Mülheim a. Rh. (B.-Gladbach), Kr. Wipperfürth (Kürten), Puhl s. Drinsahl (M. Waldbröl) und Kr. Gummersbach (Wiehl), Pfuhl nö. Marienberg, am Pohl K. Remscheid (Burg), aufm Pohl K. Düsseldorf (Ludenberg), am Puhle K. Schwelm (Hasslinghausen), aufm Pölchen K. Hückeswagen (Hagen), auf den Pühlen K. Remscheid (Dhünn); vgl. wf. de Paul Trinkbrunnen bei Wiblingwerde.

Nach ihrer Lage, Beschaffenheit und Verwendung sind benannt: Brandpuhl, Dreckpfuhl K. Remscheid (Wermelskirchen), fuhle Pohl K. Düsseldorf (Angermund), Schlepenpohl K. Remscheid (zu mnd. slepe Schleife oder slipe Zipfel), Schwarzepuhl a. d. Wiehl w. Kehlinghausen; vgl. wf. Swartpaul a. d. Giebel, am schwarzen Pohl K. Burscheid (Solingen), Schwarzenpühlen K. Waldbröl (Dattenfeld), Waschpuhl K. Wipperfürth (Kürten), Weschpohl s. Weierhof (Overath).

Nach Pflanzen oder Tieren: am Elsterpohl K. Siegburg (Lauthausen), Feschpohl Irh. bei Wiedenfeld (Bergheim), Ganspohl w. Immigrath (Hilden); vgl. Ganspoel (1473) bei Lombeck (Jülich), im Hirzenpuhl (hirz, hirs = Hirsch) K. Odenthal (Amtmannsscherf); vgl. Hatzpfuhl K. Remscheid (Wermelskirchen), am Kattepol K. Lüttringhausen (Wüster), Katzepohl K. Düsseldorf (Gerresheim). Kradenpohl<sup>85</sup>) K. Siegburg (Wahlscheid), w. Bergneustadt,

<sup>84)</sup> bg. pôl, wf. paul, mnd. pôl, pûl, ags. pôl, c. pool, ahd. mhd. pfuol, nhd. pfuhl. Die Herleitung vom l. palus Sumpf wird von Heyne and Kluge verworfen. Abkunft dunkel.

<sup>85)</sup> bg. krad, wf. kradde, Teuth. crade = Kröte.

Kradenpuhl bei Hülstrung (Solingen), K. Odenthal (Grosseheide); vgl. Krötenpuhl K. Gummersbach (Rospe), auch Irh. Krapohl bei Odenkirchen (Kr. Gladbach) gehört hierher, falls nicht krâ Krähe darin steckt. Vgl. auch Küllepohl K. Düsseldorf (Gerresheim) zu bg. kuling, mnd. kule Kaulquappe, am Rosenpfuhl K. Wipperfürth (Kürten), Schneppenpohl sw. Witzhelden (Solingen).

Dazu kommen ferner die Namen: Ahlpuhl K. Siegburg (Lauthausen), Egerpohl (viell. identisch mit Eigelpohl 1555) ö. Wipperfürth, Frackenpohl w. Honrath (Overath), Rantepuhl K. Gummersbach (Rospe), Wiehlpuhl an der Mündung der Wiehl in die Agger, Wiehlmünden gegenüber, an den Wietsch Pohlen K. Wermelskirchen (Buchholz).

Als Bestimmungswort: Pohlbach Irh. Kr. Wittlich (Osann), Pohlerb Irh. Kr. Kempen, Pohlhausen K. Wermelskirchen und sö. Krahwinkel (Wahlscheid), Pöhlerstück, -teichsgen K. Düsseldorf (Ludenberg). Auch in Nassau sind O.N. mit pfuhl häufig<sup>86</sup>).

# pött, pütt, pôt, m.

Während das hd. Pfütze in jüngerer Zeit die Bedeutung Lache, Tümpel angenommen, hat das nd. pött, pütt die ältere Bedeutung Brunnen, Ziehbrunnen bewahrt, die sich auch im mhd. und älteren ahd. noch findet <sup>85</sup>); dagegen heisst Pfütze im bg. und wf. Mundarten pôt.

Pütt K. Mettmann (Gruiten) und ö. Rommerskirchen (M. Stommeln), Pütz K. Mettmann und nw. Linde (Overath), desgl. Kr. Sieg, Kr. Mülheim a. Rh. und Irh. Kr. Bergheim, Klein, Gross Poth und Potherbruch Kr. Mettmann, Schloss Hugenpot bei Kettwig (1355 Hugenpoet), am Püttchen K. Ronsdorf (Marscheid), im heiligen Pütt K. Lüttringhausen (Herbringhausen), am Heiligenpütz M.

<sup>86)</sup> Kehr., N. N. 518.

<sup>87)</sup> Teuth. putte, as. pntte, ags. pytt, e. pit Grube (coal-pit): Lehnwort vom I. puteus; die Bedeutung Schacht findet sich auch wf. Kolpütt). Zu püt gehört das Zeitwort pütten Wasser aus einem Brunnen ziehen. Ein pott- oder pütthof ist ein Hof, der einen Brunnen hat; vgl. Potthof (in Hagen) und Püttmann.

Stommeln, am hilgen Pütt K. Schwelm (Gennebreck), Drögenpütt (am trockenen Brunnen) s. Werkshagen (M. Herscheid), sö. Scheven (Hattingen) und sw. Obstfeld (Hohenlimburg). Entepöt K. Ronsdorf, Finkenpütz M. Stommeln, Grünepütt sw. Sipchensfeld sö. Wülfrath, Kradenpoot n. Kieselei (M. Kettwig) 1362 Cradenpot (Teuth. crade — pedde Kröte), Morkepütz sö. Breidenbruch (Wiehl), Wielpütz sw. Scheiderhöhe (Wahlscheid).

Als Bestimmungswort kommt pütt vor in: am Püttkamp K. Düsseldorf (Hubbelrath), während Potekamp ebenda (Angermund) zu pôten pflanzen gehören dürfte. Puttbach n. Kothsiepen (Elberfeld), Pütthof n. Herringhausen (Drolshagen), Pützborn lrh. Kr. Daun, -broich Kr. Sieg (Oberpleis), -dorf und -lohn lrh. Kr. Jülich, -feld lrh. Kr. Adenau, -rath sö. Altenrath (Wahlscheid), -stück Kr. Sieg (Oberpleis).

## schött, schütt, n.

Ein schütt ist eine Schutzwand, ein Schieber an Karren, Öfen und besonders an Schleusen mit dem Grundbegriff des Absperrens, der auch dem Seemannsausdruck Schotte (Sperrwand bei Schiffen) und dem e. Zeitw. to shut schliessen innewohnt ss). Nach Paul bezeichnet auch hd. Schutz "eine Vorrichtung zum Absperren des Wassers, ein Schutzbrett".

am Schütt K. Kronenberg (Kohlfurt), dazu Schütterhammer, Schüth Kr. Mettmann (Velbert), Möhlenschött alte Flurbezeichnung in Barmen und in Elberfeld (1605 verhochdeutscht Mullenscheutz), an der heutigen Döppersberger Brücke; Schüttebroich Kr. Düsseldorf (Ratingen), am Schüttenteich K. Rade (Graffweg).

Man vgl. auch den F.N. Schüttendelle in Remscheid, der indes auch einen P.N. enthalten kann, ferner Schüttensessmår Kr. Gummersbach.

<sup>88)</sup> bg. schött, wf. schütt, Teuth. waterschutte = sluyse, mnd. schot Riegel, Verschluss, Schiebethür, e. shut, ae. shutten. Müller vermutet Zusammenhang mit shoot schiessen und mit schützen. S. auch Heyne III. 500 und Paul 405.

## siepen, siefen, seifen, - siek, seih, m. und n.

Diese Wörter enthalten alle als Grundbegriff den des langsam abfliessenden Wassers, der sich in Ortsbezeichnungen vielfach zu feuchte Niederung, sumpfiges Gelände, quellenreiches Engthal, Bergschlucht mit Bach erweitert hat unserer Gegend ist ein Siepen ein Bächlein in einem engen Seitenthale 89). Das Verbreitungsgebiet der ersten Gruppe dieser Namen ist begrenzt durch Rhein, Ruhr, Lenne, Lahn mit zwei Centren an der Wupper und Sieg; vereinzelte Ausläufer treten in den Kreisen Iserlohn, Olpe, Meschede, Arnsberg auf. Auf der linken Rheinseite finden sich nach Vogt 90) nur 32 solcher Namen. Diese Namen gehören also gerade wie die auf -auel und -scheid dem ripuarischen Sprachgebiet an und können geradezu "als ein Erkennungszeichen ripuarischer Bevölkerung dienen". Die Grenzlinie zwischen siepen und siefen fällt zusammen mit der schon von Crecelius festgestellten Grenzscheide zwischen Nieder- und Mitteldeutsch. der sog. Benrather Linie. Die Grenze zwischen siefen und seifen zieht sich von Honnef a. Rh. bis zur Wiehlquelle und deckt sich z. T. mit der Südgrenze des Siegkreises. Namen auf -siefen füllen also ein unregelmässiges Viereck. dessen Ecken Benrath und Honnef, die Wiehlquelle und Rosbach an der Sieg bilden"91).

Von den Namen auf -siek, -siech, -seih finden sich die ersteren zahlreich in Westfalen, die letzteren in Nassau, die

<sup>89)</sup> bg. sipen, triefen, träufeln, sipig, sipe-nât (triefend nass), wf. sipen, ofrs. sipen; in Aachen heisst sief auch Gosse, Strassenrinne; nl. zijp Wasserleitung, Kloake, zijpen, zijpeln; mnd. sip, sipe Bächlein, feuchtes Land, sipen, sipich, Teuth. syppen = leycken, druyppen, ags. sipan, mhd. sife abfliessendes Quellwasser, Grimm X, 190. Vgl. auch das rheinische Marien Sief (unser bg. Mariä Eendröpken) = Mariä Heimsuchung (2. Juli.) so genannt, weil es nach dem Volksglauben 40 Tage weiter regnet, wenn an diesem Tage Regen fällt. Müller-Weitz 227; Simrock, Myth. 378.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>) Vogt 3, 10 nimmt eine idg. Wurzel \*sigw an mit der Grundbed. schlüpfrig sein, tröpfeln, aus der sich dann einerseits sik mit seihen, seichen, seicht, siekern, sieck, sinken, versiegen — nd. sèken, siek und andererseits sip mit seife, seifen, siefen, nd. sewern, seivern (ahd. seiwar, Geifer, Schaum), sipen, sipig u. s. w. entwickelt hätten.

<sup>91)</sup> Näheres bei Vogt a. a. O.

auf -siech in Hessen. Dieses Grundwort gehört also dem niedersächsisch-chattischen Bevölkerungsgebiet an und unterscheidet sich durch seinen gutturalen Auslaut sehr scharf von der obigen fränkischen Form mit labialem Auslaut. In Nassau bezeugt das Auftreten der Namen auf -seifen und -seih die Mischung von Ripuariern und Chatten 92).

Siepen als Ortschaft, Hof, Haus, Kotten findet sich vielfach in den Kr. Düsseldorf, Lennep, Mettmann, Wipperfürth u. s. w., im Siepen Hof bei Eynern (Barmen) 1588 Sypen, im Sip K. Düsseldorf (Kaiserswerth), im Siepchen ebenda (Gerresheim), am Sipken am Loh (Barmen), Siepgen Kr. Mettmann (Velbert).

Die Zusammensetzungen deuten auf Art. Beschaffenheit und Gelände: Bornsiepen K. Remscheid; dasselbe bedeutet viell. Bonnsiepen K. Mettmann; vgl. auch Bornenseifen K. Siegburg (Lohmar), Donkelsiepen K. Wipperfürth (Kürten); ebenda Dorrens, Düsterns, Griesens, (mnd. gris grober Sand, Kiessand) K. Rade, ersteres öfter; im Erzs, K. Mettmann (Wibbelrath), am faulen S. K. Remscheid (Wermelskirchen, also Gegensatz zu Kucksiepen s. u.). Feldsiepen ö. Quettingen (M. Burscheid), Filsiepen K. Sonnborn (Steinberg) viell. zu mnd, vîland Sumpf = Bruchland, im grünen S. K. Remscheid, Hohlens. s. Nachrodt (M. Morsbach) und K. Gummersbach (Rospe) sowie K. Odenthal (Feld), Kalksiefen K. Hückeswagen, im kalten Siefen ebenda (Hagen), Kucksiepen bei Barmen. (Nach Lohm. N. Beitr. 364 ist cuck = coch = quec = e. quick munter, schnell: vgl. erquicken und Quecksilber, desgl. Queckseifen, ein Dorf im mährischen Gesenke.) Kumps. K. Remscheid (Wermelskirchen), Kupfersiefen sö. Lüghausen (M. Overath), kurze, lange Siepen K. Wipperfürth (Dahle). Langenseifen K. Remscheid und w. Heidberg (M. Eckenhagen), Lehmsiepen K. Hückeswagen (Eckenhausen), Lützelseifen (= kleiner S.) ö. Ellingen (M. Morsbach), Nassensiepen K. Wipperfürth (Kürten), Nebelseifen n. Lüsberg

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Über die weitere Bedeutung von sipe und sipen in der Bergmannssprache (erzhaltiges, goldführendes Wasser, Goldwäsche etc.) und seine Verbreitung in Ortsnamen im Erzgebirge, Schlesien, Böhmen und Mähren s. Vogt 3, 16 f.

(Eckenhagen), Oelsiepen K. Wipperfürth (Kürten), Olsiefen n. Georghausen (M. Oberath), Pöttsiepen K. Burscheid (Maxhahn), s. pött, am Quers. K. Hückeswagen (Wald), Rauens K. Wipperfürth (Kreuzberg), im Rennsiefen K. Gummersbach (Wiehl), s. renn; Rotts. bei Kronenberg (1312 Rodesypen, 1551 Radtsyffen, 1690 Rottseifen), am schwarzen Siepen K. Burscheid (Solingen) und K. Hückeswagen (Mitberg), Solseifen sö. Wallerhausen (M. Morsbach), Steinsiepen K. Wipperfürth (Kupferberg), K. Ronsdorf und K. Kronenberg (Dohr.), Tiefens. K. Remscheid (1312 Dypensype) und K. Rade (Wellershausen), am trockenen S. K. Remscheid, Wackens. (s. wacken) K. Hückeswagen (Höh), Weiersifen K. Wermelskirchen (Born), Wertsiefen (s. wert) s. Engelskirchen, Wüstsiefen w. Kleinbalken (M. Overath).

Von benachbarten **Gewässern** haben ihren Namen: Aggersiefen Hof bei Dieringhausen (Gummersbach), Irh. Nitzsiepen (Nitze ein Quellfluss der Nette in der Eifel), Wiehls. Bach und Ort in der Nähe des Wiehlbaches. Ells. (- Elbs.) n. Haan, Klings. sw. Wipperfürth (s. klinge) und die schon genannten Born-, Oel-, Sol- und Wertsiepen bezw. -siefen.

Von Pflanzen und Tieren: Alssiefen 93) K. Waldbröl (Eckenhagen), Bram- K. Gummersbach (brâm - Ginster), Buschsiepen sö. Altendorf (Wipperf.), Dorn- bei Krahenhöhe, Eichsiefen K. Gummersbach (Rospe). Eschensiepen bei Laake (Ronsdorf). Eulen- bei Kürten (Wipperfürth), Finken- K. Rade. Fischsiefen nw. Vellingen (Overath), Fuchssiepen K. Burscheid (Solingen), K. Remscheid und sonst öfter; Hafer- bei Velbert (Mettmann), Has- K. Wipperfürth (Dahle), Hasen - K. Wermelskirchen (Born), Heu - bei Remscheid, Hirz- (Hirsch) K. Odenthal: vgl. Herzsiefen K. Gummersbach (Rospe), Holzsiefen K. Hückeswagen (Westhofen), Hühnersiepen K. Rade (Hürxthal). Hüls-(hülse = Stechpalme) bei Hattingen, Hummel- bei Dornap (Mettmann), Kirsch- nö. Jspingrade (Wipperfürth), Krähsiefen n. Klingerath (Overath), Lohsiepen K. Ronsdorf. Ochsen - K. Wipperfürth, Pettseifen (mnd. pedde - Kröte)

<sup>93)</sup> mnd. alse, else Erle, Rüster, Bergholunder.

s. Berghausen (Wiehl), vgl. Peddensiepen bei Augustenthal (Altena), Pferd-K. Hückeswagen (Wald), Reben-ebenda (Höh), Sauseifen bei Berleburg (Wittgenstein), Schlesiepen K. Rade. Schneppen-sö. Linde (M. Kürten), Voss-Kr. Olpe, Wien- (viell. - Weiden) K. Schwelm (Linderhausen), Wolf-K. Mettmann, K. Rade, Overath u. s. w.

Zahlreiche andere Namen lehnen sich an P.N. oder menschliche Siedelungen an wie: Frohnsiefen (frohn — Herr) bei Rösrath (Mülheim a. Rh.), Gerhardssiefen nw. Huppichteroth (Gummersbach), vgl. aufm Gerhardssippchen bei Wülfrath (Mettmann), Hermessiepen (Hermanns-) bei Hasslinghausen (Schwelm), bei Wülfrath (Mettmann), Kaiserssiepen K. Remscheid (Ehringhausen), Kottensiepen K. Ronsdorf, Lutherssiefen K. Gummersbach (Rospe), Mühlenseifen ö. Staade (M. Morsbach), vgl. Möhlensiepen K. Wipperfürth (Hasenburg), Ritterseifen ö. Holpe (M. Morsbach), Rottsiepen K. Kronenberg (Berghausen), s.o. Schmidtsiepen w. Mittelherweg (M. Meinerzhagen), vgl. Schmittseifen nw. Eckenhagen, Stoffelssiepen K. Ronsdorf.

Als Bestimmungswort finden sich siepen etc. in Seiferland K. Düsseldorf (Hubbelrath), am Seipenbusch K. Mettmann (Hardenberg), Sieferhof sö. Hermerath (Ruppichteroth), desgl. Kr. Solingen, Wipperfürth etc., im Siepenbusch K. Düsseldorf (Eckamp), Siepenkotten K. Düsseldorf (Mintard), desgl. Siepenkothen ebenda (Angermund), Siepenplatz oberhalb Beyenburg, Sieperbach nach dem daran liegenden O. Siepen ö. Kalsbach (M. Gummersbach), Sieperberg (B.) sw. Winkel (M. Gummersbach), Sieperhöhe bei Remscheid, Sieperkamp K. Düsseldorf (Hubbelrath).

Vgl. lrh. Siepenbusch Kr. Geilenkirchen, Seifenauel Kr. Montjoie, Seiferhof Kr. Neuwied, -mühle Kr. Altenkirchen.

Zahllose andere O.N. mit siepen etc. findet man bei Vogt a. a. O.

### sôd, sôt, sut, m. und f.

Abgeleitet von dem Stamme sieden mit dem Grundbegriffe des Aufwallens, besonders von Flüssigkeiten, hat das Wort die Bedeutungen Quelle, Brunnen, Wasserschwall, Brühe, Sauce, Jauche, Schmutzwasser, feuchtes Land, Sumpf angenommen und ist in mannigfachen Formen über die meisten nd. Mundarten verbreitet <sup>14</sup>).

Die Bedeutung Sprudel hat der Name der Stadt Soden im Taunus bewahrt (1191 Soden). Suth F.N. bei Reusrath (Solingen), an der Sood Irh. F.N. bei Morken (Bergheim), am Sode Fl. bei Ratingen (1362), aufm Soot K. Remscheid (Wermelskirchen), am Söttgen K. Düsseldorf (Eckamp), aufm Sütchen K. Wipperfürth (Kürten), im Südchen K. Waldbröl (Dattenfeld), in der Sudel s. Haselbecke (M. Hattingen), in der Suthwiese K. Siegburg (Ruppichteroth), Sodacker K. Düsseldorf (Hubbelrath). Ein Sudersbach mündet bei Herdorf in die Heller (M. Langenbach), Sottenbach w. Donrath (M. Wahlscheid), Süttenbach sö. Kurtenbach (M. Lindlar), Sotterbach ö. Feld (M. Wiehl). Sutterhof unweit Benrath (M. Düsseldorf), Sodrath K. Düsseldorf (Mintard).

Zahlreich sind die nass. O.N. mit soder, söder, suder süder <sup>95</sup>).

y<sup>4</sup>) bg. sôt = Jauche, wf. sued ausgepresster Saft, nass, sutter Tabakssaft neben sutte, suder, süder, soder nasses Drieschland, gött, sod Brühe, soder Schlamm, södrek sumpfig; in Hessen unterscheidet man 1. sidde, sütte Brühe für das Vieh gekocht, 2. sotte, sutte Jauche, Schmutzwasser; mnd. sôt m. aufwallendes Wasser, Quelle. Ziehbrunnen, Salzborn, neben sôt n. Gekochtes, Brühe, Absud. Vgl. auch unser nlid. Sodbrennen und e, sod Rasen, Näheres bei Heyne III, 636.

<sup>95)</sup> Kehr., N. N. 578 f.

# sôl, sûl - sâl, m., n.,

bezeichnet Wasserlache, Teich ohne Abfluss, sumpfige Niederung, Morast, Schmutz und wird besonders in Norddeutschland in O.N. viel verwandt <sup>56</sup>).

Aus unserer Gegend: Sohl Kr. Lennep und n. Neuenothe (M. Drolshagen), desgl. Kr. Neuwied, ferner Sohl dazu -berg, Sohlerfeld K. Hückeswagen (Scheid), im Sohl K. Mettmann (Hardenberg), am, im, vorm Sohl K. Gummersbach (Sohl), im Suhl K. Remscheid (Überfeld), Sohle bei Reusrath (Solingen), Solbach (Nieder-, Mittel-, Ober-) ö. Gösingen (M. Morsbach), Sulenbecke nö. Meinerzhagen, Solscheid Dorf Kr. Neuwied, Solseifen sö. Wallershausen (Morsbach), Sölsiefen w. Dreisbach (Wiehl). Vielleicht gehört auch Solingen (1312 Salingen, 1340 Solinghen) hierher. Vgl. in der Sale Thalniederung im Ennepethale unterhalb Rüggeberg, Salberg nö. Remlingrade.

#### sôr, sûr.

Adjektiv und dazugehöriges Verb sind in der Bedeutung trocken, dürr, trocken werden, austrocknen, vertrocknen über die meisten nd. Mundarten verbreitet <sup>97</sup>). In O.N. bezieht es sich nicht bloss auf das Gelände (Boden) sondern

<sup>06)</sup> und, sol mit stehendem Wasser angefüllte Niederung, Teich; hess, sol sumpfiger Waldort, fries, sol seichte Stelle eines Hafens, holst, sål Wassertümpel auf Feldern desgl, in Mecklenburg, nl, sol, sole kleiner Teich, kleines Flüsschen, ags, sol, syl, e, soll Lache, Morast, nhd, in der Jägersprache suhl Lache Pfuhl, sühlen (vom Wilde) sich im Schmutz wälzen. Ob sål und sôl zwei verschiedene Stämme sind, die sich später vermischt haben (Arn, 520) oder ob sal die ältere Form ist und ursprünglich gehen, fliessen, strömen bedeutet (Doornk, HI, 255). lässt sich nicht entscheiden. Jedenfalls scheint sal "in der älteren Sprache auch Wasser oder Meer bedeutet zu haben"; vgl, salhund — Seehund, e, seal. Vielleicht hängen salweide (lat, salix, ahd, salahå, ags, sealh) und Salfranken damit zusammen.

<sup>97)</sup> bg. sôr, sûr, wf. soer, soeren, frs. sor, gött, sôr, sâr, sôren, sâren, hess, aussôren, mmd, sôr, u. soren, ags, sear, e. sear, seer. S. Müller II. 356.

auch auf Gewässer. Nach Vogt \*\*) bezeichnet sorwasser Quellwasser, das abwechselnd fliesst und austrocknet. Sorpe Nebenfluss der Lenne, Ort (1072 Sorapa, Suropo), dem entspricht Saurenbach w. Ruppichteroth, viell. auch Saurenbaus bei Sonnborn und Sauerhütte K. Düsseldorf (Gerresheim), Sörth bei Olpe (Wipperfürth), Sürth bei Kürten (Wipperfürth). Vgl. die lrh. N. Sürth im Landkreise Köln, in der Sörs (verhochdeutscht in der Sürst) Strassenteil in Bonn, Sörs bei Laurensberg (Aachen), am Sörsbache.

# speck, specke, spick, t.

Die Wurzelbedeutung war: Zugespitztes, Holzscheit, Pfahl, Pflock. Daraus gingen einerseits die Begriffe: Nagel, Bolzen, Spieker, Spaten, Beitel, Speiche — andererseits: Flechtwerk, Knüppeldamm, erhöhter Weg, Pfahlbrücke hervor, denn wie die Knüppeldämme bestanden auch die ältesten Brücken aus Balken oder Pfählen mit Flechtwerk <sup>99</sup>). In Hessen und auch in der holl. Grafschaft Gelderland hat sich Specke bzw. Spijk leichte Brücke, Steg als Gattungsname bis in die neueste Zeit erhalten <sup>100</sup>).

In O.- und Fm.N. findet sich dieses Grundwort in Hessen, Nassau, Westfalen, Lippe und auch in unserer Gegend. Aus dem Werdener Heberegister führt Crecelius <sup>101</sup>) vom Jahre 1066 Specca an, in dem er Speck bei Wevelinghoven (Kr. Grevenbroich) vermutet. Ein anderes Speck liegt ebenfalls lrh. bei Breyll im Kreise Kempen; man vergleiche ferner: An der Speck (früher Speckhöfe) <sup>102</sup>) bei Düsselthal, Spick

<sup>98)</sup> Rhein, Gesch.-Bl. IV, 31: ebenda 127, 192.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>) Schon mnd. specke Weg aus Buschwerk, Erde und Rasen durch sumpfiges Land, ofrs. spêk, spêke, spâk, spicker, nl. speek, spaak, spijker, ags. spâca, e. spoke, spike, spick. S. u. a. Müller II, 444 f.; Arn. 362.

<sup>100)</sup> Vilm. 391.

<sup>101)</sup> Z. 7, 11.

<sup>102)</sup> Davon hatten die Mönche der 1707 gestifteten Trappistenabtei Düsselthal im Volksmunde den Namen Speckermönche. Eschb. 5; Z. 7, 205.

(1634 an der Spicken); an der Spick und Spick Stücker liegen bei Huckingen i. d. Bürgerm. Angermund (K. Düsseldorf), ferner Speckberg, am S. bei Ludenberg i. d. Bürgerm. Gerresheim, Speckhaus bei Ratingen, Speckkamp bei Lintorf.

Hierher werden wohl auch gehören: Speckenbach, Spieckerlinde bei Lennep (1621 Honrich vom Spicker) und Spieckerheide <sup>103</sup>). Einzelne dieser Namen mögen auch das Grundwort spik enthalten (s. d.).

## spik, spich, m.

kommt in der Bedeutung gestautes Wasser, Wassertümpel mit dem entsprechenden Verb spiken stauen, durch Wasser ziehen, auslaugen in Westfalen, Ostfriesland und Hessen vor 104). Wahrscheinlich ist speiche in nass. O.N. dasselbe Wort 105). im Spich eine Wupperinsel K. Hückeswagen (Brück), desgl. Kr. Mülheim a. Rh., Kr. Sieg und K. Lindlar (Breidenbach); ebenda Spicherkamp, Spick K. Wipperfürth. Wöste führt ein älteres Spikauwer bei Hemer i. Westf. an. Vgl. auch thon Spike bei Menden (1317) 106), Spicher Mühle Kr. Waldbröl (Eckenhagen), Irh. Spickshof Kr. Rees.

<sup>103)</sup> Vgl. Preuss, Fm.N. 90. Ein anderes mundartliches Wort für Brücke oder Holzsteg über einen Bach oder Graben ist Schemm, Schemmehen, Schimm. n. Teuth. schym., mnd. schim. Es ist in Berg und Mark im Volksmunde noch ganz geläufig und kommt vereinzelt auch in F.N. vor.

<sup>104)</sup> wf. spik Tümpel, spiken aufstauen, anhäufen, ofrs. spik, spike Ausspülung, spiken auslaugen, hess. spike Gefäss mit Wasser.

<sup>105)</sup> Kehr., N. N. 556 f.

<sup>106)</sup> Z. 12, 247.

## spring, sprung, m. auch f.

Hergeleitet von dem Verb springen bezeichnet es schon in alter Sprache auf die einfachste und deutlichste Weise das aus der Erde springende bezw. entspringende Wasser, die Quelle, den Springquell und wird noch heute als Gattungsname in rh. und wt. Mundarten gebraucht 107).

In O.N. ist das Wort weit verbreitet und z. T. schon alt 108); bekannt ist das wf. Lippspringe an der Quelle der Lippe, Spring sö. Langenberg, Springe s. Erdingen (M. Eckenhagen), Springen nw. Much (M. Engelskirchen), s. Evingsen (M. Iserlohn) und sw. Birken (M. Engelskirchen), im Spring Kr. Duisburg, im Springen (1466 deutlicher auf den Springen oder Sprengen) quellenreiches Gelände in Barmen zwischen Bahnhof und Kothen; aufm Spring K. Mettmann (Hardenberg), im Springen, aufm Springen sö. Werdohl, aufm Springe K. Schwelm (Vörde), auf der Springe K. Siegburg (Lauthausen), in der Springen K. Odenthal, auf (au, in) der Sprenge K. Lindlar (Altenrath), aufm Springel K. Rade (Herbeck); - Sprung bei Meiersberg (Düsseldorf), am Sprung 105) K. Gruiten (Flackskamp), bei Selbeck und bei Hösel (Düsseldorf), aufm Sprung K. Mettmann (Hardenberg), im Sprung K. Düsseldorf (Ratingen).

Zusammensetzungen: am Dahlensprung K. Mettmann (Hardenberg), Dreispringen sö. Herkenrath (M. Overath), Düsselersprung a. d. Düssel (M. Elberfeld), Heidersprung K. Gruiten (Osterholz), Katzensprung K. Rade (Klaukenberg), am Klarensprung K. Mettmann (Hardenberg), am Linderspringe K. Schwelm (Geunebreck),

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>) bg. spreng, sprengen, spröng, sprönk, oberbg. auch springer und springe, aach, sprong, wf. spring, Teuth, sprynck, nass, spring (m. nnd f.) und springen, gött, spring, mnd, sprink, sprink-born, sprinkwater, nl. spring, ahd, spring.

<sup>108)</sup> Först, hat ansser Lippspringe noch drei O.N. mit spring aus dem 11., zwei aus dem 10. und zwei aus dem 9. Jh.

<sup>100)</sup> Nach Preuss (Lipp. F.N. 94) kann sprung auch Bergrücken bezeichnen. Ein Gebirgsstrang bei der Dörenschlucht heisst der Sprung; er erinnert auch an lat. saltus, das eine ähnliche Begriffsentwicklung zeige. Anderweitig habe ich diese Bed. nicht gefunden. Vielleicht ist der Name der Quelle auf die Umgebung übertragen worden.

Scheffensprung K. Mettmann (Ellscheid), Sprinkwiese n. Neunkhausen (M. Langenbach), Wildspring n. Kalthausen (Radevormwald); vgl. dazu Wildeborn sw. Dahl a. d. Vollme.

Ich erinnere ferner an Springe bei Hannover, Spring in der Göttinger Gegend bei Weende und Mariaspring (Quelle am Fusse der Plesse) ebenda<sup>110</sup>).

Vgl. auch lrh. Spring Kr. Ahrweiler, Sprink und Sprinkermühle Kr. Daun.

### steg, m. (s. stieg).

Zu dem Verb steigen gehörig bezeichnet es eine schmale kleine Brücke oder einen schmalen Weg 111). Dann aber auch ein quer über einen Fluss gebautes Wehr zum Stauen des Wassers, dessen mundartliche bg. Form stigde, wf. stige lautet. Vgl. den F.N. im Stichte K. Wipperfürth (Hasenberg), ferner Steeg a. d. Düssel K. Mettmann (Linden), am Wisserbache sö. Bettorf (M. Morsbach), gegenüber Engelskirchen a. d. Agger und öfter; auch Irh in den Kreisen Kleve, Geldern, Kempen, Altenkirchen, Aachen: am Steeg K. Fünfzehnhöfe (Dorresholz) und K. Düsseldorf (Hilden). ebenda Stegerbusch, vorm Steeg K. Sonnborn, dem Sonnenbrunnen gegenüber, am Auersteg K. Kronenberg (Heidt). Heidersteeg K. Rade, am Iskessteeg K. Remscheid, Loxsteeg nw. Hohkeppel (M. Overath), Ober-, Untersteeg a. d. Sülz, nö. Hasenbüchel (M. Overath). -Steegerkamp Kr. Mülheim a. Rh. (B. Gladbach). Stegerwiese K. Remscheid (Wermelskirchen).

<sup>110)</sup> Vgl. auch die nass. O.N. Kehr. 185, 247.

<sup>111)</sup> ahd, mhd, stec Bretterbrückehen; Nebenform zu stieg, nächstverwandt zu steig.

## sumpf, sump, m.,

morastiger Grund mit stehendem Wasser 112). Sümpgen K. Kronenberg (Heidt), aufm Sumpfe K. Rade (Kl. Mark), aufm Sumpe K. Gummersbach (Marienheide), im Sumpe K. Lüttringhausen (Dahlerau) und öfter, im Sümpfchen K. Siegburg (Ruppichteroth) und K. Odenthal, im grossen Sumpfe K. Remscheid (Überfeld), K. Rade (Heide), auf den Sümpfen K. Kronenberg (Berghausen, Küllenhahn), K. Remscheid (Honsberg), K. Hückeswagen (Strassburg), in den Sümpfen ebenda (Höh), im Harzsumpf (viell. Hirsch) K. Burscheid (Solingen), im Holter Sumpf (bei Holt) K. Hückeswagen (Scheid).

### teich, dîk, m.

Das hd. Teich (künstlicher Wasserbehälter, kleines stehendes Gewässer) und das aus dem nd. übernommene Deich (Schutzwall gegen oder um ein Wasser) sind ein und dasselbe Wort. Im mhd. und mnd. haben die entsprechenden Wörter tich und dik noch beide Bedeutungen nebeneinander gehabt <sup>113</sup>).

Auch in unseren O.N. scheinen beide weiterzuleben. Teich Hof Kr. Gummersbach (Gimborn), am (zum) Dîke F.N. in Barmen, jetzt noch Diekerstrasse (1591 zum Deich, 1722 zum Diecke), im Teich K. Hückeswagen (Stadt), oberm Teich K. Mettmann (Heresbach), im Deich K. Düsseldorf (Eckamp, Gerresheim, Kaiserswerth, Ratingen), der grosse Deich ebenda (Angermund), im grossen Deich ebenda (Ratingen), Grünendiek ebenda (Mintard), am neuen Teich

<sup>113)</sup> bg. nl. somp, wf. gött. mnd. sump; vielleicht zu derselben Wurzel gehörig wie ofrs. swamp Schwamm, wf. swampen sieh schwankend bewegen (von morastigem Grunde), mnd. swam, swamp Schwamm, Pilz. e. swamp Sumpf. Ob weiterhin alle diese Wörter mit schwimmen zusammenhängen, ist noch nicht aufgeklärt. Näheres bei Heyne III. 507. 915; Müller II, 505 n. a.

 $<sup>^{113})</sup>$  Teuth, dyck = dam und wyher. Die weitere Herkunft ist dunkel. Heyne III, 950.

F.N. in Elberfeld, am runden Teich K. Schwelm (Gevelsberg), am blanken Diek K. Düsseldorf (Erkrath), in den untersten Dieken K. Wipperfürth (Klaswipper), am Froschenteich Düsseldorf (Kaiserswerth), ebenda: Heuteich, Hippenteich K. Kronenberg (Heidt), Rötelteich K. Rade (Hönde), am Schüttent. ebenda (Graffweg), Schwarzent. K. Wermelskirchen (Heide), K. Hückeswagen (Linde), K. Rade (Üminghausen), Schwimmteich K. Kronenberg (Heidt), Walkteich K. Wermelskirchen (Lüfringhausen), Wascht. K. Rade (Stadt), Wäschdiek K. Fünfzehnhöfe (Buchholz), im Wolfsteich K. Hückeswagen (Stadt).

## dümpel, tümpel, m.

Tümpel zeigt die mitteld. Lautstufe und hat das dem mld. entsprechende tümpfel verdrängt; es hat die Bedeutung: Wasserloch, Wasserpfütze, stehende Wasserlache<sup>114</sup>). Dümpel K. Wipperfürth (Schnipperingen), Kr. Gummersbach, Kr. Mettmann und K. Düsseldorf (Eckamp und Ratingen), Dumpel sö. Mülheim a. d. Ruhr, im Dümpel K. Mettmann (Hardenberg), K. Rade (Borbeck), auf (vor) dem Dümpel ö. Pernze (M. Drolshagen), in der Dumpe (?) K. Wipperfürth (Klüppelberg), am Tumpen (?) K. Düsseldorf (Eckamp).

# ufer, n.

Das Wort ist erst aus dem Mittel- und Niederdeutschen in die Schriftsprache eingedrungen und den oberdeutschen Mundarten noch jetzt fremd; sie haben dafür staden, gestade. Bedeutung: "Erdrand eines Wassers"<sup>115</sup>). Unsere heutigen nrh. und wf. Mundarten kennen das Wort nicht mehr.

<sup>114)</sup> Nach Kluge 362 ist Tümpel "eine Ableitung aus der nasalierten Wurzel dup tief sein" (die auch in tief und taufen steckt). Vgl. mnd. dumpeln, ofrs. dumpen, dumpeln, nl. dompelen untertauchen.

<sup>115)</sup> mhd. uofer, mnd. ôver Ufer, Aussendeichsland, Anhöhe, nl. oever, ags. ôfer, im e. ausgestorben; "doch ist der O.N. Windsor ags. Windles ôfer Ufer des Windel". Herkunft unsicher. Kluge 364: Heyne III, 1114. Vgl. auch Hannover (am hohen Ufer der Leine) im 11. Jh. Hanovere, Honovere.

Ufer Kr. Gummersbach, Mülheim a. Rh., Solingen, am, aufm, im Ufer an der Agger oft als F.N. K. Gummersbach (Berrenberg, Wiehl etc.) desgl. K. Schwelm (Gevelsberg) K. Remscheid (Burg). Wachholderufer K. Waldbröl (Eckenhagen), aufm Wipperufer a. d. Sieg K. Waldbröl (Dattenfeld), Ufersmühle (viell. P.N.) Kr. Waldbröl (Eckenhagen), 1rh. Uferhof Kr. Rees (Elten).

# wâg, wage, n., m. und f. ?

Zu dem weitverzweigten Stamme wegen, bewegen gehörig, dem auch wägen, wiegen, wackeln, Gewicht, Wucht, Wiege, Wage, Woge entsprungen sind, hat das Wort zunächst die Grundbedeutung bewegtes oder sich bewegendes Wasser, z. B. Quelle, Strom oder, wie noch jetzt im Ostfries.: das Ufer bespülende Wasser. Doch tritt schon in älteren Mundarten neben Flut, Fluss die Bedeutung: Landsee, Teich, Binnenwasser, nasse, sumpfige Niederung auf 116), die auch in unseren O.N. wiederkehrt 117).

Hierher gehören: Waag w. Wermelskirchen, bei Hückeswagen und 1642 in Barmen, Waage bei Niederwermelskirchen (Lennep), aufm Waag an der Sieg K. Waldbröl (Dattenberg), ebenda Lindenpützerwaag, Eulswag an der Landstrasse zwischen Müngsten und Solingen, Hückeswagen (1085 Hukengeswage, 1260 Hukenswage); daneben

<sup>116)</sup> hess. wâg, wôg gestautes Wasser (Vilm. 434), nass. wog = Teich, Weiher und Wirbel, frs. wagge, wag, afrs. weg, wei, mnd. wage Wellenbewegung, Welle, See, as. wag, ags. vaeg, e. to wag bewegen, ac. waggen, ahd. mhd. wâg. wâc, liquor, fretum, wagôn, mhd. wagen schwanken, l. vehere, skr. vah = se movere. S. Müller II, 613; Graff I, 662.

<sup>117)</sup> Diese Bedeutung erhellt aus folgenden urk. Belegen: Lac. U. B. (III, 596, 757): 1359 "Unse erue und guyt zu Solingen, so wye dat gelegen is in wasser, in wayghe, in velde, in busche, in wysen" und 1331, wo es von einem Hofe heisst: "wie he gelegen is in wassere, in wage, in holtze und in velte". In einer Urkunde von 1354 (Z. 8, 213) heisst es: "mit busche, velde, wyern, wasser ind waighe wesen ind weyden". Im Barmer Grundbuch von 1642 heisst es: ein busch oben dem wag, ferner das wag und das feldt die waag genannt.

kommen durch den Einfluss des dortigen Hofes vor: 1298 Hukenshove, 1425 Hockeshoyven, 1450 Hoeckeshoeuen, neben 1494 Hoekeswägen; auch die heutige Mundart sagt Heukeshoven. Der erste Bestandteil enthält den P.N. Hucking zu Hug, wahrscheinlich den Namen des ersten Besitzers. Bei Hückeswagen liegt der Ort Pixwaag ferner Troostwag, in der Waager Delle. 1714 gabs dort auch ein Oberwaag; desgl. auf der Windwage K. Wipperfürth (Haufe). Viell. auch Schwarzenwog K. Remscheid (Burg). Die hess. Form wôg steckt im heutigen Schaumichterwoog, vom Volke Schimmetewog gesprochen, dem älteren Schöumattenwag 118). Vgl. auch die nass. O.N. auf wôg 119).

Auch das lipp, wehe in Windwehe (Bach, 1491 Wintweye) und Hukswiche stellt Preuss 120) zu unserem wag.

Vgl. mrh. Dagebrechdeswac (1220) "Wasserscheide in der Traunbach" (Birkenfeld)  $^{121}$ ).

## was, wasen, frasen, m.

Aus der Grundbedeutung Feuchtigkeit entwickelte sich einerseits feuchter Grund, Rasen, Wiese, Pfütze, andererseits feuchte Luft, Dunst, Dampf <sup>122</sup>). Unser nhd. Rasen und Wiese entstammen derselben Wurzel. In O.N. bezeichnet

<sup>118)</sup> S. Pfaff 16.

<sup>119)</sup> Kehr., N. N. 625.

<sup>120</sup> F.N., S. 89.

<sup>121)</sup> Beyer, U. B. II. 410.

<sup>122)</sup> Aus einer idg. Wurzel mit und ohne r sind wraso und waso als germ. Grundformen hervorgegangen: ahd. waso, mhd. wase Rasen, feuchter Erdgrund, ags. wâs Feuchtigkeit, ae. wose, wase Schlamm, e. woos Seegras, woosy feucht, schlammig, mnd. wasem Wasserdampf, hess. wasen, nass. wasem, ofrs. wase Pfütze, wasem heisser Dunst, nl. wase Feuchtigkeit, feuchter Dampf; — bg. wf. vrasen Rasen, mnd. wrase, während andererseits wieder in Koblenz wasem = Rasen ist. Unser Rasen (mit abgestossenem w) ist nach Heyne III, 17 erst seit dem 14. Jh. ins hd. eingedrungen und den oberdeutschen Mundarten bis jetzt fremd geblieben. Ferner ablautend zu wås ahd. wise, mhd. wise, Teuth. weese, wysche, mnd. wisch, wische,

das Wort wasserreiche, sumpfige Landschaft: Waas Kr. Lennep (Rade), auf dem Wasen K. Siegburg (Oberkassel). Wassack K. Düsseldorf (Ratingen), am Wassenberg K. Düsseldorf (Angermund): vgl. den Wasenberg in Hessen und die zahlreichen O.N. mit wasem in Österreich und in Nassau 123). Hierher gehört auch: Wesel (1065 villa Wisele. 1142 villa Wisela, 1277 Wesele) 124), Oberwesel bei St. Goar hiess 649 Wasaliacensis, 820 Uasalia, 1262 Wesalia, Wesele, (Anm. Marian nimmt I, 6 f. für beide O.N. keltischen Ursprung an, erklärt Wesel - Hochufer entsprechend dem deutschen Hannover und dem fr. Hauterive; 4, 37 dagegen denkt er an slav, vesel = hilaris und deutet; in der Ebene, an einem lustigen Orte (!) erbaut. Beides ist zu verwerfen.) Wissenake in der belgischen Provinz Brabant hiess 1182 Wasnacha; das erinnert uns an Wassenach im Brohlthal unweit des Laachersees. - auf dem Frasen K. Mülheim am Rhein (Odenthal), auf der (!) Frasen K. Waldbröl (Dattenfeld).

# weier, weiher, m.

Teich, Fischteich 125). Weier Kr. Wipperfürth (Kürten, Lindlar, Olpe), am Weier K. Burscheid (Griesberg), oberm Weier K. Düsseldorf (Hubbelrath), im Weierche(n) K. Düsseldorf (Benrath und Hilden); vgl. lrh. Weierchen Kr. Altenkirchen, im Wyer K. Rade (Holwegen), auf dem Altenweier K. Gummersbach (Rospe), Densweier K. Düsseldorf (Hilden), am Birkenweier K. Solingen, ebenda Hölzenweier, am, im Fuchsweier K. Düsseldorf (Hilden), zum Kuhweier K. Rade (Hölterhof), Molzweier K.

 $<sup>^{128})</sup>$  Kehr., N. N. 593 f.; Oesterley 738; über die süddeutschen O.N. mit wasen s. Buttmann 17 f.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup>) ahd, wasal. S. Z. 5, 199. S. auch Först. 1560. Ein Flüsschen Wiese mündet bei Basel in den Rhein; eine Wese mündet bei Wildungen in die Eder. S. Arn. 45.

<sup>125)</sup> mhd. wiwer, wiger, wier, ahd. wiwari, wiari. Lehnwort von dem I, vivarium.

Düsseldorf (Hilden), im Trenkweier K. Hückeswagen (Stadt), am Weiersberg K. Düsseldorf (Gerresheim), Weierfeld K. Rade (Feckinghausen), Weyerfeld K. Düsseldorf (Angermund), Weierheide Kr. Duisburg (Beek), Weierhof bei Bantenberg (Wiehl), Weierstrasserhof Düsseldorf (Stadt); vgl. ferner Weierhof Kr. Neuwied, -mühle Kr. Schleiden, -seifen Kr. Altenkirchen, -weiler Kr. Merzig.

# wert, werd, m. n.,

mit einer ähnlichen Bedeutungsentwickelung wie au, entspricht dem hd. Werder und hat die alte Bedeutung "Flussinsel" noch bewahrt 126). Im Rheinlande besonders häufig: vielfach noch als Gattungsname in Gebrauch. Werth Kr. Lennen (Dabringhausen) und bei Kohlfurterbrücke (Kronenberg), im Werth (1466 in dem Werde) Flussinsel in Barmen 127). gebildet von der Wupper und dem sogenannten Mühlengraben. ebenda früher Rolinxwerth, heute Kleinenwerth, Rauenwerth, Wertherhof, sodann im Werth a. d. Wupper K. Fünfzehnhöfe (Dorreshof), am, zum Werde bei Milspe bzw. Vörde im Ennepethal (Kr. Schwelm), aufm Werth, gebildet von der Wupper und einem Arme derselben, K. Kronenberg (Kohlfurth), ebenso im Sülzbach K. Wipperfürth (Kürten) und i. d. Sieg K. Siegburg (Lauthausen), desgleichen im Wierth a. d. Wupper K. Lüttringhausen (Dahlerau), im Werthchen Insel im Wiehlbache K. Gummersbach (Wiehl), 1430 wird Acker- und Weideland in der Burgeler Werth (bei Bürgel) erwähnt 128), Werden a. d. Ruhr (799 Werethinum, 834 Werthina, 875 Werdina). Beeckerwerth die vom Rhein gebildete Halbinsel zwischen

<sup>128)</sup> wf. werre (Dat.), hess. werre, wehr grünbewachsener Flussrand, Rasenstrecke am Flusse, mnd. werde, ahd. warid, werid, mhd. wert Insel, Halbinsel, ae. warodh, yeardh Ufer Gestade, an. ver Meer.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup>) Daher auch die Wupperthaler Fm.N. Werth, im Werth, aufm Werth, de Werth.

<sup>128)</sup> Z. 15, 161.

Alsum, Beeck und Laar, Brausen- in Elberfeld, Dorn-a. d. Verse oberhalb Eveking (Altena), Gülden- (?) K. Remscheid (Reinshagen), Grafen- und Nonnen- oder Rolands- (1224 Růlinswerde) im Rhein bei Honnef, Graupen- unweit der Siegmündung, Gras- und Nieder- bei Vallendar 129), Ham- am Wiedbache (M. Hachenburg), Kaisers- (877 Uuerid, 1050 Werede, 1240 noch einfach Werthe — Insel des Swidbert, 1358 Keserswerde, 1397 Keyserswerde), Rheidter- bei Rheidt a. Rh. unterhalb Mondorf, Volmers- a. Rh. s. Düsseldorf (1173 Volmareswerth — Insel des Volmar oder Volkmar).

Ferner sind noch zu nennen: K. Düsseldorf die F.N. Warth, auf der Warth (?), am oberen, unteren Werth (Angermund, Benrath, Kaiserswerth), Lauswerth und Steinwerth (Angermund), sowie Werthweide (Benrath), Werthausen a. Rh. Duisburg gegenüber, Werthof a. d. Lenne ö. Flei (M. Hohenlimburg).

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup>) Wie am Mittelrhein die Rheininseln Aue (s. d.), so heissen sie am Niederrhein Werth.

Eine grössere Reihe bergischer oder benachbarter Flussund Bachnamen hat bisher keinen Platz gefunden und soll im einzelnen besprochen werden. Dahin gehören: Agger, Anger, Bever, Dhünn, Düssel, Itter, Lippe, Rhein, Ruhr, Sieg, Strunderbach, Sülz, Wiehl, Wupper.

Auch an sie lehnen sich zahlreiche O.N. an.

# Agger,

mündet unterhalb Siegburg in die Sieg; 1071 Achera, 1174 Achera; von den Anwohnern noch jetzt Acher gesprochen. Vgl. die O. Oberacher und Mittelacher an der Steinagger (M. Wiehl).

Nach Kötting <sup>130</sup>) bedeutet ak, ag Wasser und geht zurück auf l. aqua, dem auch das oben besprochene aha, â stammverwandt ist. Auch ara ist nach ihm gleich "Fluss". Lohmeyer <sup>131</sup>) dagegen stellt den ersten Bestandteil ag, eg zu urgerman. agja Schärfe, Ecke, woraus sich nach seiner Ansicht der bes. im Westfälischen häufige Bergname Egge, Ecke entwickelt hätte; ara erklärt derselbe als eine Abschwächung aus dem deutschen Grundwort arna — Fluss, sodass nach ihm Agger "Bergfluss" bedeutet <sup>132</sup>).

<sup>180)</sup> S. 6. Er vergleicht die Fs.N.: Acher (Rhein), Eger (Elbe), 805 Agara, Ecker, Ocker, Ucker u. a.

<sup>181)</sup> N. B. 424.

<sup>188)</sup> Cramer hält ara für ligurisch, Esser für gallisch-keltisch. Vgl. auch Kötting S. 11; er stellt zusammen: Ahr (Ruhr) Aar, Aure Auerbach; ferner Arpe (Ruhr) Orpe, Erft, Urft (Maas). Das zu er abgeschwächte ara kommt wahrscheinlich auch vor in den Fluss- u. Bachnamen Wipper (s. u.), Lieser, Anger (s. d.), Itter (s. d.), Halver (mnd. halve Seite, Abhang: Haldenfluss) und in Nister (mündet oberhalb Pürzenthal in die Sieg); der Bach fliesst zusammen aus der grossen, kleinen und schwarzen Nister. Nach Lohm., N. Beitr. 376, liegt hier eine Verkürzung aus \*Nigstra oder \*Nigistra vor, deren Kehllaut ausgefallen wäre; er deutet nig = nag = glänzend und vergleicht die Nahmer (Lenne) Neile (Leine) u. a., lauter glänzende Wasser. Ş. auch Gladbach. Orte daran Nister, -berg, -stein. Siehe auch die wf. F.N. auf -er bei Jell. 152.

Jedenfalls enthält dieser Fs.N. alte Grundwörter für Gewässer. Von der Agger haben ihren Namen: Aggerhomert zw. Deitenbach und Helberg, -hof, -mühle zw. Engelskirchen und Overath, weiter unterhalb -berg, -hütten. -brück, -teich, letztere zwischen Troisdorf und Siegburg.

## Anger,

mündet bei Angerort unterhalb Wanheim in den Rhein (875 Angero, 1100 flumen Angere, 1148 Anger, im 14. Jh. der Anger, durch den Angeren, utzer dem Angeren, langs den Angeren, vyscherye im Angeren). Der Name erinnert zunächst an hd. anger Gras-, Weideland, das in O.N. öfter anzutreffen ist, bezw. an älteres eng Weide 133). Als Grundwort wäre dann das schon erwähnte ara anzusetzen, sodass der Name Wiesenfluss bedeutete 134).

Folgende Orte verdanken dem Bache ihren Namen: Hof Anger (1148 Angera, 1387 Hoff zom Angeren), Haus Anger (Rittersitz, 1148 curtim quae dicitur Angera, 1287 feodum dictum upme Angerin), Oberanger (1193 Uuerangeren), Angerhausen (105 Angerohuson, 1218 Angerhusen), Angermühle (1343 molendinum super Angerem), Angermund an der ehemaligen Angermündung (1405 Angermond), Angerort an der jetzigen Mündung (1441 Angersort). Vgl. oben unter -ort.

Dazu kommen auf der K. Düsseldorf Angerbenden, -kamp, -hof, -roth.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup>) an. eng Weide, Wiese, ags. ing Ackerfeld, inge Anger, ahd. angar, mnd. mhd. nhd. anger; letzteres heute in der bes. Bedeutung: Gemeindeweide. Jell. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup>) Kötting erklärt Angara aus Aquara "durch Einfügung des Nasals" oder aus An-vara.

### Bever,

mündet oberhalb Hückeswagen in die Wupper. Ältere Form fehlt, doch heisst die Irh. Biever bei Aachen (1018 Bieuera, 1231 Bivera). Auch kommt der Name noch vor für Nebenflüsse der Oste (bei Stade, 788 Biverna), der Weser (Beverungen), der Emmer (an der Bevern 1505), der Ems (1160 Bivere), der Lippe, Möhne etc. 135).

Vielleicht leiten sich alle diese Namen her vom Biber (mnd. bever), der in früheren Zeiten in unseren Flüssen ungleich häufiger gewesen sein muss als heutzutage <sup>136</sup>). Hierzu könnte man, wie Jellinghaus bemerkt, die vielen Fisch- und Otterbäche vergleichen, die man allenthalben findet.

Hierher gehören die F.- und O.N. auf der Bever K. Rade und Halver, ferner Gilles-, Hartkops-, Reinshagensund Siepersbever.

Vgl. mrh. Biewer bei Trier 1220 Bibere später Bievere, desgl. bei Grevemachern (Luxemburg) 825 Bivera, Biebern bei Neuwied (1204 Biverne).

# Dhünn,

mündet in die Wupper kurz vor deren Mündung, früher selbständiger Nebenfluss des Rheins (1189 Dune, 1444 Dune, 1469 Doene, 1517 Duyna). Der Name enthält das schon unter donk besprochene Grundwort dun mit der Bedeutung anschwellen und deutet auf das schnelle Steigen dieses Ge-

<sup>185)</sup> S. Jell. 152; Preuss, F.N. 27.

<sup>136)</sup> Nach Heyne I, 426 geht der Name des Tieres, der reduplizierend zu der Stammsilbe bhru braun gebildet ist, auf das glänzend braune Fell desselben. Vgl. auch Esser, Beitr. 96 ff., der gall. bebros, bibros Biber und die O.N. Bibrax, Bibracte u. a. vergleicht; er denkt übrigens nicht an die übertragene Bedeutung von Biber, sondern an die ursprüngliche "braun" und betrachtet die Biberbäche als eisenhaltige Wasserläufe, die wegen ihres rostbraunen Bodens so genannt wären. S. 96. Hierzu wären die versch. Rothen- und Lehmbäche zu vergleichen.

birgsflusses <sup>137</sup>). (Vgl. Sülze.) Von O.- und F.N. kommer vor: Dhünn (1363 Doen), in der Dhün, Dhünnenburg, Doktorsdhünn, Kessels-, Schirpendh. <sup>138</sup>), Dhünnerhöfe, Dünfeld, Dünwald (1118 Dunwalt, 1170 Dünewalde, 1300 Dunwalt).

### Düssel,

mündet bei Düsseldorf in den Rhein (1065 Tussale)<sup>139</sup>). Der Name enthält den Stamm duz, dus rauschend, sich schnell bewegend, der auch sonst in Fs.- und O.N. nicht selten anzutreffen ist <sup>140</sup>). Die Bedeutung wäre demnach eine ähnliche wie die von Dhünn.

Düsseldorf, dessen älteste Form etwa \*Dussiladorp gelautet haben mag, hiess 1159 Dusseldorp, 1288 Dussillendorp. Jüngeren Ursprungs ist Düsselthal<sup>141</sup>). Die Katasterkarten von Düsseldorf weisen noch zahlreiche F.N. auf wie: in der Düssel, ober der D., -bruch, -kämpchen, Düsslerwied u. a.

# Itter,

mündet bei Urdenbach in den Rhein (1350 Ytter; Ort). Der Name enthält nach Eschbach 142) ein Grundwort, das die

<sup>137)</sup> Nach Müllenhoff (Gloss, zu Groths Quickborn 289) ist die eigentliche Bedeutung strotzend, voll. Nach Sanders Wörterbuch gehören zu diesem Stamme auch dunsen, aufgedunsen und Dunst. S. auch Ritter, Etymol. Streifzüge auf dem Gebiete des Niederd. Prg. Hamburg 1899. S. 20.

<sup>138)</sup> Die Schreibweise wechselt willkürlich.

<sup>189)</sup> Eschb. 5 setzt als Grundform \*Dussila an, worin der Stamm duz durch die Ableitungssilbe il umgelautet wurde.

<sup>140)</sup> ahd. diozan, mhd. diezen rauschen, duz Geräusch, mnd. duschen sich hin- und herbewegen, bg. disen sich schnell bewegen. Birlinger zählt in der Alem. 8, 15 zahlreiche Fs.- und O.N. mit diesem Grundwort auf.

<sup>141)</sup> S. Eschb. 5.

<sup>142)</sup> S. 15. Er erinnert an ahd. itwâge Strudel, an. idha Strudel, Wirbel.

schnelle Bewegung des Wassers ausdrückt, ähnlich wie Düssel, während Kötting ein Grundwort ada vermutet, das einfach Wasser bezeichnet 143 und das wegen seiner Verbreitung in nord- und süddeutschen Fs.-N. als deutsch angesehen werden darf 144).

An den Bach knüpfen an die Namen: Ober-, Mittel-, Unter-Itter bei Wald (Solingen), Dorf Itter, Thal-Itter, Itterbruch.

### Lippe,

mündet bei Wesel in den Rhein (lat. Lupia, 773 Lippia, 776 Lippa, 777 Lippe). Nach Müllenhoff 145) ist der Vokalwechsel (u:i) nur der Neigung der Sprache zuzuschreiben, ein fremdes unverstandenes Wort einem deutschen ähnlich zu machen; er vermutet in Lippe einen keltischen Wortstamm. Wie wenig Beweiskraft dieser Hinweis hat, ergiebt sich aus den beiden Namen Wupper und Wipper, die denselben Vokalwechsel zeigen und von Müllenhoff als deutsch angesehen werden. Nach Lohm. bedeutet Lupia "Rauschewasser" 146).

An dem Flusse liegen das schon oben genannte Lippspringe, Lippstadt (1316 Lippensis civit., 1366 Lippe) und ehemals an der Mündung Lippeheim (779 Lippeham, 799 Lippenheim) 147).

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup>) Er stellt zusammen Itter (Fulda), Itter (Diemel), Itter (Baden), Idar (Nahe), Jade, Ettenbach (bei Weiler), Eder (Frankfurt a. O.), Edder (Fulda) u. a. Vgl. auch Itterbach in der Eifel und Itterbeck in Hannover. Lohm. Beitr. 14 erklärt dieses It, Id, Ed, Ad = Erhebung, Berg und setzt als älteste Form von Itter It-arna = Bergfluss au.

<sup>144)</sup> Was sogar Cramer S. 166 zugiebt.

<sup>145)</sup> D. Altertumskunde II, 223.

<sup>146)</sup> Er setzt als Grundform Lup-isa an, die später ihr s verloren habe, und weist auf den Namen lap tönen hin, viell. mit der Nebenform lup. N. Beitr. 378 f.

<sup>147)</sup> Oesterl. 400.

Rhein (bei röm. Schriftstellern Rhenus).

Schon Müllenhoff 148) weist nach, dass Rhein und Main deren Ufer zum grossen Teile von den Kelten bewohnt waren, keltischen Ursprungs sein müssten, was auch das männliche Geschlecht anzeige. Er deutet Rhein - Fluss. Nach ihm haben sich die meisten Gelehrten für die Herleitung des Namens aus dem Kelt, ausgesprochen 149). Jubainville nimmt als ursprüngliche Namensform nicht das gallische Renos (latinisiert Rhenus) an, sondern "ein dem ahd. rin lautgesetzlich entsprechendes Reinos", das er für ligurisch hält 150). Hinsichtlich einer Erklärung des Namens aus dem Deutschen giebt Müllenhoff zu, dass es neben dem oben genannten gallischen Grundworte "sehr wohl auch im Deutschen einmal ein Appellativ rin Wasserlauf, Bach gegeben haben" möge, womit die kleinen Gewässer benannt sein könnten, die in Deutschland diesen Namen führen 151), "aber nicht wohl der grosse Fluss". Ausschlaggebend für die Deutung ist also die Siedlungsgeschichte, die den Namen mindestens der gallisch-keltischen, wenn nicht gar der ligurischen Periode zuzuweisen scheint.

Von O.N. mit Rhein entfallen auf unser Gebiet: Rheinbreitbach gegenüber Oberwinter auf dem rechten Ufer, Rheincassel zwischen Worringen und Köln, Rheindorf unweit der Wuppermündung, ferner Rheindorf (Graudgegenüber der Siegmündung und Rheindorf (Schwarz) auf der anderen (rechten) Rheinseite, beide unterhalb Beuel bezw. Bonn; ersteres 1399 Rindorp, 1404 Graerindorp, letzteres 985 Rindorp. In der Nähe liegt auch ein Vilich-Rheindorf, nach dem Ort Vilich benannt.

<sup>148)</sup> altgall. Rhênos, ir. rian Weg, Pfad und rîn, rhin = canalis.

<sup>149)</sup> Lohm. Beitr. 398 hält das Grundwort für ein gemeinsames indogermanisches; er setzt arna = rana, rina, rena, runa.

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup>) Cramer 131; Eschb. 2-3 und Först. 1249.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup>) Er nennt Rinbeki bei Bochum, Rhinbach bei Bernterode, Rhein bei Bitterfeld, Rhin bei Fehrbellin, Rhinow, Nebenfluss der Havel u. a. S. 219 Anm.

#### Ruhr - Roer,

erstere mündet bei Ruhrort in den Rhein, letztere, ebenso gesprochen und mit derselben Bedeutung, bei Roermond in die Maas, erstere 773. Rura, 900 Rurinna, 923 Rure, letztere 827 Rura, 1237 Rure. Während Müllenhoff <sup>152</sup>) den Namen für keltisch hält, nehmen andere denselben mit grösserem Rechte für das Deutsche in Anspruch und erklären den Fluss als den schnellen, rührigen <sup>153</sup>). Diese in unseren bergischen Gewässern öfter wiederkehrende Grundbedeutung findet ihre sehr natürliche Erklärung in dem Gelände, denn die meisten dieser Flüsse haben ein verhältnismässig grosses Gefälle. Der Ruhrgau (um die Ruhr gelegen) hiess 811 Ruracgawa, Ruricgov, Ruriggo.

An der Ruhr liegen: Haus Ruhr zwischen Schwerte und Westhofen, Überruhr zwischen Steele und Kupferdreh und das schon erwähnte Ruhrort an der Mündung, Roermond hiess 1130 Ruregemunde, 1214 Ruremonde. Vgl. auch den mrh. Rorbach 154).

# Sieg (s. sieg, S. 90),

mündet gegenüber Grau-Rheindorf in den Rhein (l. Sigina, 1068 Siga, 1251 Syge, 1289 Sege). Müllenhoff 155) und Cramer halten Sigina für eine Verdeutschung des alten keltischen Sequana; ersterer giebt aber selbst zu, dass das Wort "leicht eine deutsche Auffassung zulasse", da "elliu wazzer ze tal sîgent". Das Grundwort ist wahrscheinlich dasselbe, das auch im nhd. seihen, seigen, seigeln, seichen, sickern vorkommt, nämlich älteres sîgan sich vorwärts bewegen, (abwärts)

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup>) Er stellt ihn zu dem Namen des Volksstammes Raurici. II, 222.

<sup>158)</sup> as. hrorjan, an. hruorjan, mnd. roren, ruren sich rühren, beeilen. S. Eschb. S. 4.

<sup>154)</sup> Beyer II, 532.

<sup>155)</sup> II, 221.

fliessen 156). Der Grundbegriff ist der der Senkung, des Abfliessens, wie schon Müllenhoff andeutet (s. u.); der Fluss hat, besonders in seinem Oberlaufe, ein starkes Gefälle 157).

An diesem Flusse liegen: Siegen, Siegburg (1056 Siburg, 1057 Sigeberg, 1068 Sigeburgh und so abwechselnd; im Volksmunde noch jetzt Siburg; so auch in der Beschreibung von Wülffing i J. 1729) 158), Sieglar (s. o.), ferner Siegfeld bei Siegburg, Siegenhardt (Berg sw. Happerschoss), Siegenthal oberhalb Schönstein.

#### Strunderbach,

mündet bei Mülheim am Rhein. Die Bedeutung des Namens ist noch nicht aufgeklärt. Ist an das mundartliche strunt Kot, Sumpf zu denken <sup>159</sup>)? Das starke Gefälle des Baches macht das wenig wahrscheinlich, obwohl die Sumpfbildung auch bei unseren Gebirgsbächen, namentlich in den frühesten Zeiten, recht erheblich gewesen sein muss. Vielleicht liegt die von Doornkaat <sup>160</sup>) angeführte Wurzel strut aus stru zu Grunde, deren Grundbedeutung ausdehnen schwellen sein soll. Das würde zu dem Charakter des Baches eher passen und uns andererseits an Dhünn erinnern.

<sup>186)</sup> ags. sigan, afrs. siga, ahd. sihan, sigan niedersinken, bg. sig niedrig, mhd. mnd. sigen, nl. zijgen; im nhd. stirbt das starke Verb sigen aus; das schwache seigen bedeutet sinken machen, schleudern, ags. saegan zielen, wozu seige Senkung, Rinne, tiefe Stelle, wo sich Wasser sammelt, Wasserscheide. Grimm 10, 196; Heyne III, 569. S. o. S. 146, 90).

<sup>187)</sup> Lohm., Beitr. 23, erklärt Sigina aus \*Sig-irna und dieses, wie Sug-ambri, aus \*Swig- oder \*Sug-arna, woraus dann \*Sug-ana und weiter durch angehängtes -bri = -warii Sug-an-warii = Siegmänner geworden wäre, ähnlich wie Ampsivarii = Emsmänner. sig, sug bringt er mit dem "slavo-deutschen Stamme svak zusammen, der im deutschen schwingen erscheint", danach wäre sig = rascher Fluss. S. N. Beitr. 366.

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup>) Z. 19, 124. Vgl. oben unter berg. S. 13.

<sup>159)</sup> mnd. strunt Schmutz, Kot, Sumpf, ofrs. strunt Abfall, Auswurf, nl. fläm. strout. Näheres bei Doornk. III, 348.

<sup>160)</sup> a. a. O.

Ausser Strunden oberhalb Thurn finden sich die O.N. Herrenstrunden unfern der Quelle des Baches und Strunderthalshöhe.

### Sülze,

eine Vereinigung von drei Bächen, mündet oberhalb Lohmar in die Agger (1066 Sulsa, 1109 Sulse, 1181 Sulze). Der zweite Bestandteil -se -sa — asa bedeutet Wasser; dem ersten dagegen liegt wahrscheinlich, gerade wie bei Schwelme (Sualmana), derselbe Stamm wie in Schwall, Schwellen, Schwiel, Schwulst zu Grunde, wonach Sul-sa von dem leichten Anschwellen des Flusses abzuleiten wäre <sup>161</sup>). Hierher rechnet Lohmeyer auch Fs.N. wie Sulzbach, Sülbeck, Schwalm, Salm, Saale u. s. w., während andere bei Sulzbach an ein Grundwort sult "eine im Verhältnis des Ablauts stehende Nebenform zu salt" denken und Sulzbach mit dem Salzgehalt des betreffenden Baches in Zusammenhang bringen <sup>162</sup>).

Ein Sulzbach findet sich auch auf unserm Gebiet; er fliesst zwischen dem Petersberg und der Dollendorfer Hardt dem schmalen Rheinarme zu; daran liegt Oberdollendorf.

Als O.N. kommt Sülze zweimal vor: oberhalb Gundermühle und oberhalb Hoffnungsthal; ein Sülz liegt n. Utzenrath.

<sup>161)</sup> Vgl. ofrs. süll Schwelle, mnd. sul, sulle, e. sill, ac. sille, sulle, ags. syll, norw. svill, ahd. swelli, mhd. swelle, sämtlich von der Wurzel sval. Nach Lohmeyer N. B. 357 ist sul = sval = sal; er fasst deshalb auch im Hinblick auf das derselben Wurzel entstammende l. saltus sal = sul auch als uralte Bezeichnung für Berg (Schwellung, Erhebung, Waldgebirge) auf in Namen wie Saalberg, Süllberg, Solling u. s. w. S. auch Doornk. III, 364.

<sup>162)</sup> S. Lohm. N. Beitr. 430; Först. 1401. Vgl. mnd. sulte, ahd. sulza, mhd. sulze, nhd. Sulze "ein mit Lehm und untermengtem Salze zubereiteter Platz, wo sich Hirsche gern aufhalten". Heyne III, 914.

#### Wiehl,

mündet bei Wiehlmünden in die Agger; der Name enthält wahrscheinlich ein Grundwort, das das Aufwallen, Sprudeln des Wassers bezeichnet und mit unserem hd. wallen stammverwandt ist <sup>163</sup>).

Der O.N. Wiehl kommt zweimal vor, einmal unweit der Quelle; sodann finden sich: Oberwiehl, Wiehlmünden, Wiehlbrück und Wiehlpuhl, letztere drei unweit der Mündung.

# Wipper - Wupper,

mündet zwischen Rheindorf und Wiesdorf in den Rhein; (973, 1166 Wippere, 1399, 1488 Wypper) seit dem 15. Jh. Wupper neben Wipper, heute im Oberlauf Wipper, im Mittelund Unterlauf Wupper. Es ist einer von den wenigen Fs.N., die auch Müllenhoff für deutsch hält. Er hängt zusammen mit dem noch heute in unserer Gegend gebräuchlichen Zeitwort wippen, wippeln, das eine auf- und niedergehende, schnelle, hüpfende Bewegung bezeichnet und in mannigfachen Abstufungen weiterlebt 164).

<sup>163)</sup> ofrs. mnd. wêl eine von der Sturmflut oder sonstigem Wasser ausgespülte Tiefe, Loch, mnd. wêlinge Strudel, Wirbel; als Name: der Mündungsstrom der Westerschelde an der flandrischen Küste. as. wal, ags. vael, e. weel Strudel, Wirbel; nach Müller II, 631 eine mundartliche Nebenform von e. well Brunnen, Quelle. S. auch Först. 1601.

<sup>164)</sup> Dahin gehören die bg. Ausdrücke: wipop = Hüpfauf (Spottname des Schneiders), wipstät (Bachstelze), wup, kawup, wuptich, kawuptich, mnd. wippen und wupperen sich auf- und abbewegen; vgl. e. whip Geissel, ae. whippen = to move rapidly, ags. hveopjan geisseln; an. hvipp Sprung, Lauf; an. vippa, dän. vippe schnell hin- und herfahren; mhd. wepfen, wipfen hüpfen, springen. S. Müller II, 642. Müllenhoff II, 215 vergleicht l. Vibra, Vibria die Hüpfende und andere Fs.N. mit ähnlicher Bedeutung wie Schwinge und Springe. (Vgl. den Springbach, der bei Löchte in die Emscher mündet. M. Gelsenkirchen).

Dem Flusse verdanken ihre Namen: Holzwipper, Wipperfliess, Niederwipper (1218 Wipperen), Ober-, Schmitz-, Klas-, Böswipper; ferner Wipperfürth (1222 Wipperfurde) -hof, -feld (1363 Wipperfelde), -au und -banden an der jetzigen Wupper unterhalb Höhscheid; vgl. auch Wippelrode 1208 in den Gerresheimer Heberegistern. Weiter: Wupperfeld in Barmen, -wiese K. Schwelm (Langerfeld).

Ausser dem obigen Flusse finden sich noch zwei Bäche mit demselben Stammwort in unserer Gegend: Ein Wipperbach entspringt bei Altenhofen und fliesst nach Süden in den Waibach, dieser in die Sieg. Daran liegen: Wippe, Wipperhof, -mühle; ein Wippelbach fliesst im Bez. Siegburg (Lauthausen).

Ferner kommen vor in der Prov. Hannover: Wippe (Bach), Wippenbecke und ein O. Wippingen. Eine Wipper ist Nebenfluss der Saale (968 Wippera), desgleichen eine solche Nebenfluss der Unstrut und der Gera in Altthüringen.

# III. Die Gewächse.

Baum, Strauch, Gebüsch, Wald, Rodung. Heide, Weide, Wiese, Brühl, Bleiche. Acker, Feld, Garten, Pflanzung, Wüstung.

#### acker, m.

Das altindogermanische Wort aus der Wurzel aj treiben (daher Trift) bezeichnete ursprünglich Feld und Flur im weitesten Sinne, die zunächst als Weideland, später, als der Ackerbau die Viehzucht mehr und mehr zurückdrängte, vorzugsweise als Ackerland benutzt wurde. Nach Kluge vollzog sich dieser Bedeutungsübergang bei der Wanderung der westlichen Indogermanen nach Europa<sup>1</sup>).

In O.- und F.N. wurde Acker, wie unsere urk. Formen nachweisen, oft zu ack verkürzt2). So hiess Mallack n. Barmen 1593 der Erlacker, 1597 der Allacker, 1773 Mallacker, vgl. auch Hasenack oberhalb der Heilenbecke bei Milsne. Bruchacker, Buschacker, Bramacker, Dornacker, im Heidtacker (Barmer Grundbuch 1642); nö. Barmen liegt Beckacker: auch die älteren Barmer Flurbezeichnungen auf, aus, in, an den Eckern (Aeckern) gehören hierher; ferner aus dem Katasterbezirk Düsseldorf; Bruch-, Brugen-, Buscher-, Dahl-, Dorn-, Farn-, Finken-, Gans-, Gold-, Gotz-. Hasen-3), Heller-, Hof-, Kamp-, Kiewitz-, Land-, Linden-, Loh-, Mühlen-, Pohl-, Rhein-, Schaf-, Schloss-, Stein-4), Teich-, Weidenacker; eine andere verkürzte Form für den letzteren ist wohl Winacker aus Widenacker am Hesperbach ö, Velbert, Die meisten Bestimmungswörter sind ohne weiteres durchsichtig. Man vgl. auch Aasacker K. Waldbröl (Eckenhagen). Krähen-K. Gummersbach (Rospe), Born-ebenda (Neustadt),

<sup>1)</sup> Kluge 3, Nach Heyne I, 55 ist acker "das älteste von ähnlichen dentschen landwirtschaftlichen Wörtern" wie feld, land, marke, matte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jell. 1 vermutet, dass wf. ack – ake spitzes Landstück sei; ofrs. åke kleines Stück Land, das von dem grösseren durch Weg oder Graben getrennt ist, Nebenstück, Ecke, Abteil, afrs. aka Zugabe. S. Doornk, I. 20; Först, 5 und oben Agger S. 163.

<sup>8)</sup> Vgl. Hasenack bei Milspe.

<sup>4)</sup> Vgl. Stennert in Barmen.

Rosen- K. Wermelskirchen, Rott- K. Remscheid (Dabringhausen); vielfach sind natürlich die Äcker nach ihrer Form genannt z. B. im langen, schmalen A. u. s. w., andere tragen den Namen ihres Besitzers.

Vgl. mrh. Reichenacker bei Longesheim, 1200 Rechelenaggerun $^5$ ).

### art. ert. f..

hat in O.N. vielfach noch die ursprüngliche auf den Landbau bezügliche Bedeutung bewahrt, die es noch im mnd. "geackertes Land" und mhd. "Ackerbau", "Ackerung" hatte <sup>6</sup>), und kommt als -ert in unserer Gegend nicht selten vor. In Urkunden noch im 17. Jh. als Gattungsname in der Zusammenstellung: "Weingarten, Artland, Weydenbusche; Artland, Weydeland, Heubruch u. a."<sup>7</sup>).

Stennert F.N. in Barmen hiess 1640 auf der Steinart, Steinnert, Kotzert oder Korzert ebenda 1591 Kotzert, 1642 in der Kotzart; auch sonst ist Kotzert anzutreffen, so zw. Haan und Eschbach (M. Solingen), ö. Küllenhahn (Elberfeld), zw. Dönberg und Neviges (M. Kettwig); vgl. auch Kotzfeld s. Bärenbroich (Overath); der erste Bestandteil soll nach Crecelius kurz bedeuten, ist aber vielleicht Abkürzung eines P.N. (Kort — Kurt — Konrad).

Hierher mögen auch zu rechnen sein die F.N. Sandert K. Düsseldorf (Mintard), Songert (Eckamp), Hustert, am, aufm Kollert, Leimert, Stuppert ebenda, Sitterd und etwa im Bromert K. Remscheid.

<sup>5)</sup> Beyer II, 372.

<sup>6)</sup> mnd. arthaftig fruchtbar, artland, aren (eren), ahd. art Ackerung, Pflügung, arten bebauen, as. ard Wohnort, ags. eard Wohnung, Heimat, an. ordh Ernte, Ertrag, altgerm. Wurzel ar pflügen, l. arare. Kluge 11. Auch in der Sprache der Landwirte hat nhd. art in der Dreifelderwirtschaft die Bed. Feldbestellung. Heyne I, 149.

<sup>7)</sup> S. Z. 27, 160.

Doch ist zu bemerken, dass -ert manchmal verkürzt ist aus -rod, so besonders in Hessen und Nassau<sup>8</sup>), wie Hilgert im Engersgau, 1376 Hilgerode, 1425 Hylgerayt; ebenda Lantzert, Neitzert, Ratzert, Udert u. a., und in Nassau Astert für Aisterod, Steinrod 1127 Stainrot u. s. w.

Vgl. auch Sporkert unweit Merscheid, dessen Bestimmungswort spork — Wachholder auf eine Wachholderrodung zu deuten scheint. Auch ort tritt gelegentlich neben art und ert auf; vgl. Steinort K. Düsseldorf; seltener hardt, wie 1640 Johann in der Steinhardt (— Steinert) in Barmen.

# band(e), bend, m. u. f.

Die an den Stamm binden (Band, Bund, Bündel, bändig, bündig) anknüpfende Begriffsentwickelung dürfte gewesen sein: binden, schliessen, umschliessen, begrenzen, einfassen, wonach band in O.- und F.N. besonders als Einfassung eines Flusses — Wiese zu erklären wäre ). Das Wort ist über sämtliche rhein. Dialekte verbreitet und kommt auch in Ostfriesland und Nassau vor.

Vor allem geläufig ist unseren bg. Urkunden der Heuband die Heuwiese, der oft das Bleichblech (Grasplatz zum Bleichen) gegenübersteht. Nebenformen sind been, benne und bein.

Band nö. Hubbelrath (M. Mettmann), Banden Gehöft Kr. Mettmann (Haan), Kr. Düsseldorf, in der Been s. Kaiserswerth, Rahmer Benden zwischen Rahm und Lintorf (M. Kaiserswerth), Felsbändehen O. rings von Wiesen eingeschlossen in engem Thale w. Tönisheide (Velbert), Hildener Banden nw. Hilden, Wipperbanden oberhalb Wippe an der Wupper (M. Solingen), Braband w. Ohligs (Hilden).

<sup>8)</sup> Arn. 445; Vogt a. a. O.

o) wf. bande, band, Eifel bend Wiese, Köln bende (Uferwiese), Aach. bend, bent, früher auch beind (umzäunte Wiese), nl. beemd Wiese, Aue, Teuth. bend = wese, weyde, wysche, mnd. bend, beende, baynt pl. benden, daneben bant = Einfassung (bant-stên), ofrs. bant = Landstrich, Landschaft, schweiz. bünt, bünde, beunde umzäuntes Stück Land, span. banda Streifen an einem Fluss, Seite eines Berges, it. banda Seite, fr. bande. S. Lac., U. B. III, 811; Arch. I, 130, VI, 302.

Ungemein häufig ist das Wort in der Gegend von Düsseldorf anzutreffen, wo es vollständig appellativisch weiterlebt. Dort bieten die K. F.N. wie: kleine, grosse, krumme, schmale, alte, nasse, trockene, rothe Banden u. s. w.; im Bande, im Banden, an den Benden (auch Bänden), ferner: Bach-, Klefer-, Heider-. Busch-, Elben-, Förster-, Mais-, Reis-, Esels-, Küh- und zahllose andere-banden, sowie Bennenbruch, -kamp oder Bendenkamp, Bandsbusch, Bandesberg. Weiter nach dem Oberbergischen hin werden diese Namen seltener; vgl. noch auf den Benden K. Siegburg (Oberkassel).

Auch auf der linken Rheinseite findet sich das Wort noch in F.N. wie: Distelbenden (Thorr), Dreck- (Brüggen), Fuer- (Lindorf), Höchste-, Langen- (Thorr), Linden-(Türnich), Rott- (Thorr), Sandbenden (Brüggen).

#### baum - bongert, m.,

wird gewöhnlich abgeleitet von einer indogerm. Wurzel, die werden, entstehen bedeutet, doch ist diese Herleitung zweifelhaft <sup>10</sup>). Von Zusammensetzungen ist in O.N. unserer Gegend besonders bongart, bungert — Baumgarten gebräuchlich, eine ähnliche Bildung wie wingert — Weingarten <sup>11</sup>).

Baum O. Irh. Kr. M.Gladbach (Dahlen), am. vorm Baum Kr. Mettmann, Lennep u. Irh. Kr. Kempen u. Eupen, am Zweibäumer w. Volmarstein (M. Hagen), Dreibäumehen s. Born (Remscheid), an den drei Bäumen K. Remscheid (Wermelskirchen), Grossenbaum ö. Huckingen (Kaiserswerth), am Grünenbaum ö. Barmen, Grünenbäumehen w. Eikamp (Kürten), am krusen Baum K. Düsseldorf (Kaiserswerth), Ostersbaum zwischen Barmen und Elberfeld gelegen (1640 Mostertsbaum, im Volksmunde noch

 $<sup>^{10}) \ {\</sup>rm Kluge} \ 22 \colon$  Heyne I, 294. bg. nd. mnd. bóm, mhd. boum, ahd. poum.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) mnd. bömgarde, bg. Eifel bongert, Kobl. bungert, Köln bunger, nass. bangert, bongert, bonnert, bammert, schweiz. büngert, bongert, bangert, els. bangert; vgl. auch mnd. bömte Anzahl von Bäumen, Gehölz.

richtig Mostertsbaum) enthält einen P.N. als Bestimmungswort, Rennbaum sw. Neukirchen (Burscheid), Rennebaum sö. Hiddinghausen (Hattingen), Birn - nw. Nickhorn (Velbert), Dannen- K. Ronsdorf (Marscheid), Hülsen-K. Schwelm (Gevelsberg), Kirsch - sw. Marialinden (Overath), K. Düsseldorf (Eckamp), Nuss-, Notte-Paffrath (Burscheid), nö. Eikamp (Kürten) und K. Düsseldorf (Kaiserswerth), Nott- sw. Kettwig, Rosenbaum K. Düsseldorf (Kaiserswerth): vgl. auch Frankenb, K. Ronsdorf, am Schlagbaum K. Düsseldorf (Eckamp): - Baumgart Hof lrh. Kr. Eupen (Lontzen). Bongard K. Düsseldorf (Gerresheim), im Bongert K. Siegburg (Lauthausen), im Bungert K. Lennep (1418 zo deme Bongarde, 1435 in deme Bungarden), aufm Bungert K. Düsseldorf (Mintard), Kälberbongert, Nuss-, Rosen- ebenda (Kaiserswerth), Kleebungert ebenda (Benrath), Bärenbungert. Kirchen- K. Siegburg (Oberkassel).

Vgl. lrh. Bongard Dorf Kr. Adenau, desgl. Kr. Aachen, Bongartz Kr. Kempen, Bongarderhof u. Bongartshof Kr. Neuss, Bongartsgut Rittergut Kr. Erkelenz, Baumhof, -schule Kr. Wipperfürth und öfter, Baumholder Kr. St. Wendel.

Auch Nassau hat viele O.N. mit diesem Grundwort.

# belle, f.

Dieser Name für Silberpappel, der in lipp. O.N. vorkommt, scheint auch bei uns vorhanden zu sein 12); wenigstens vermutet Eschbach 13) dieses Grundwort in Bellenbusch Kr. Mettmann, Bellscheid und Bellenbeck im Kr. Düsseldorf; ob auch in Bellempt ebenda (Eckamp)? Man vgl. Bellenbaum w. Rottkamp (Kettwig); während Bellekuhl ö. Haan (Solingen) das nd. belle — Kugel zu enthalten scheint 14).

 $<sup>^{19})\,</sup>$  wf. belse ist nach Woeste zusammengezogen aus albele, abele, mnd. abêle, alber, alberbôm.

<sup>13)</sup> S. 18

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) eig. rundliches Etwas, Kugel, auch Schelle, mnd. belle, e. bell. S. Doornk. I, 141 f.

Vgl. auch Irh. Bell Dörfer in den Kreisen Kempen. M.-Gladbach, Simmern, Mayen, Bellebaum Kr. Heinsberg, an der Bellenhorst Kr. Rees.

#### bese, biese, f.

Dieses nd. Wort für Binse ist auch in unseren O.N. nicht selten anzutreffen  $^{15}$ ).

Beesen nw. Karnap (Barmen), auch in den Beesen, Beisen ö. Katernberg (Essen), Bies Kr. Mettmann, Kr. Düsseldorf, Biese Kr. Mülheim a. Rh. (Odenthal), Biesenbach (Beisenbicke) nö. Wipperfürth, sö. Neukirchen (Burscheid) und n. Delling (Kürten), Biesenberg Berg und Ort bei Altena a. L., Beisenbraucke n. Langschede (Menden), Beischebroich K. Düsseldorf (Benrath), Biesfeld nö. Dürscheid (Kürten), Bieshausen nw. Denklingen (Wiehl), Biesekamp K. Düsseldorf (Hilden), Besekamp ebenda (Gerresheim), Besenöckel n. Dönberg (Velbert), Bieserort Kr. Duisburg, Biesenstück nw. Dickendorf (M. Langenbach).

Vgl. lrh. Biese Kr. Aachen, Biesen Kr. Heinsberg, Biesdorf Kr. Bitburg.

### bifang, m.,

war nach Arnold <sup>16</sup>) die gewöhnliche Bezeichnung für das neue in Besitz genommene oder angebrochene Waldstück, also der "Neubruch", das "Rodland". Die ursprüngliche Bedeutung ist die des eingefriedigten "von Furchen eingefassten" (umfangenen) Landstücks bezw. Ackerbeetes <sup>17</sup>).

<sup>15)</sup> nl. bies, lipp. bese, biese, mnd. bese, bislôk. Nach Kluge 31 sollen diese vom Stamme binsa herkommenden nd. Worte nicht mit dem hd. Binse verwandt sein. Ein anderes mnd. Wort für Sumpfbinse, Schilf nämlich risch findet sich in dem F.N. am Risch K. Schwelm (Sprockhövel).

<sup>16)</sup> S. 225. Er unterscheidet zwei Arten: die der Könige, Bischöfe und Fürsten und die kleineren Rodungen einzelner Gemeinden.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Vom ahd. bifâhan umfassen, umfangen, bifang = Umfang, mhd. bivanc, mnd. bivank eingefriedigtes, ausgesondertes Stück Land.

Die Bifänge wurden, falls der Ort noch keinen Namen besass, entweder nach dem Urheber des Rodens oder nach dem Eigentümer benannt und wechselten in den ältesten Zeiten mit dem letzteren auch den Namen <sup>18</sup>). Als Gattungsname kommt das Wort in unseren Urkunden häufig vor. In O.N. nur einigemal:

Byfang älterer F.N. n. Langenberg, ferner O sw. Altendorf (Essen) und innerhalb der Ruhrschleife zwischen Baak und Heisingen.

# birke, berke, f.,

gemeingermanische Bezeichnung einer der wenigen Baumarten, die, wie Buche und Eiche, urindogermanischen Alters sind <sup>19</sup>). In F.N. bezeichnet birk oder bark oft einen Birkenwald, ähnlich wie Bock einen Buchenwald und Asch ein Eschengehölz <sup>20</sup>).

Birk ö. Inger (Wahlscheid), Birke w. Lüttringhausen, Birken s. Barmen, s. Velbert, n. Hilden, s. Millrath (Mettmann), n. Heiligenhaus (Overath), sö. Breitenstein (Engelskirchen), sö. Wiescheid (Wahlscheid), Berken nö. Kreuzberg (Wipperfürth), s. Oberbrügge (Meinerzhagen), in den Birken K. Düsseldorf (Ratingen), in den Berken n. Sprockhövel (Hattingen), K. Schwelm (Hasslinghausen); vgl. auf der Birket<sup>21</sup>) K. Gummersbach (Rospe); ebenda auf dem Birketskopf, höchste Berke (Berg) sö. Lüdenscheid, Grünebirke sö. Lennep, Leuchtenbirken ö. Kreuzberg (Wipperfürth), Pfaffenbirken bei Lüttringhausen (Stosberg).

Als Bestimmungswort erscheint birke in Birkenberg K. Düsseldorf (Gerresheim), Berkenberg Niederstüter (Hattingen), Birkenbach ö. Winterborn (Wiehl), Birken-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Belege hierfür bei Arn. 284 f.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) bg. berke, nl. berk, ofrs. barke, mnd. barke, barkhôn. ags. beork, mhd. birke, birche, ahd. birihha. Kluge 31; Heyne I, 435. Der Baum spielte als Maibaum eine gewisse Rolle und wurde "als Waldund Feldbaum geehrt".

<sup>20)</sup> Jell. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Vgl. hierzu mnd. bômte Gehölz; wahrscheinlich hängt damit auch Birgden (1560 Birkede) sw. Lennep zusammen.

baum sö. Rade, ·bühl sö. Birken (Morsbach), ·dahl zwischen Ohligs und Leichlingen, ·feld nw. Tönisheide (Velbert); vgl. Birkfeld K. Düsseldorf, ·hecke ö. Monheim (Hitorf), Birkhof w. Mülheim a. d. Ruhr, Birkerhof s. Herkenrath (Overath), Birkholz sw. Alzen (Morsbach), Birkmann nw. Bredeney (Mülheim a. d. Ruhr). Birkenkamp K. Düsseldorf (Mintard), sw. Trills (Mettmann), sw. Haus Linnep (Kettwig).

Vgl. hrh. und mrh. Berk Kr. Aachen, Birken Kr. Altenkirchen (Neuwied), Birken beul ebenda, -feld, -gang Kr. Aachen, -seifen Kr. Neuwied, Birkhausen Kr. Kempen, -heim Kr. St. Goar, -hof Kr. Köln (Brühl).

#### bleich, blech, blêk, n.

Aus der Grundbedeutung des Glänzenden, in die Augen fallenden und gleicher Wurzel mit hd. Blech, bleich, Blick, blank, blinken, bezeichnet das Wort in Flurbenennungen einen offenen Platz oder ein leicht übersehbares Stück Land, das nicht von Gestrüpp oder Wald bedeckt ist <sup>22</sup>). In manchen Namen steht der Begriff Bleiche (bleichen) im Vordergrund, in anderen aber entschieden jener allgemeinere Begriff:

Bleiche s. Ratingen, 1640 in Barmen aufm Blech, auf der Bleiche nw. Wetter (Hagen), nö. Bommern (Witten), im Blech K. Waldbröl (Denklingen), am Blaeck K. Düsseldorf (Stadt), Driesch Blechen K. Düsseldorf (Mintard); Hetzblêk hiess früher im Volksmunde die kahle Fläche am Westabhang des heutigen Sedanberges in Barmen, Hitzblech sö. Kettwig und w. Tönisheide (Velbert) und Hetbleck sw. Asbeck (Hattingen), Kirchenblech K. Düsseldorf (Hilden), ebenda Sonnen- (Hubbelrath), Weid- (Hilden), Heubleichweide (Benrath); vgl. Morsblech bei Lüttringhausen, Gras-, im Krautblech K. Remscheid (Dhünn).

<sup>22</sup>) bg. wf. iblek = Blech oder Gartenbeet, blêk = Bleichplatz, gött. blik Stück Gartenland oder Wiese oder Heuhaufen, oberhess. blech = breiter Platz, breites Ackerstück oder Stück Brot, mnd. 1. blek, blik (blech) kleine Fläche Landes, Raum, Platz, 2. blêke Bleiche. Teuth. bleeck = playn, anger, mhd. blech Fläche, ebener Raum: afrs. blika. ags. blican glänzen, sichtbar, entblösst sein, mhd. blechen in die Augen fallen. S. Heyne I, 447 ff.; Z. 17, 82.

#### blösse, f.,

deutet in Flurbezeichnungen auf die Nacktheit, Kahlheit d. h. das Fehlen des Baumbestandes und ist bedeutungsverwandt mit Lichtung.

auf der Blösse (O.) ö. Duisburg im Duisburger Stadtwalde; auch sonst gelegentlich in F.N.

#### blume, f.,

bezeichnet, vom Stamme blühen abgeleitet, etwa die Blühende <sup>23</sup>).

an der Blume K. Lennep, Blum Hof Kr. Essen, in der Bl. Kr. Mettmann, Blume ebenda und Kr. Lennep, an der Flachsblume K. Düsseldorf (Stadt), ebenda ferner: May blümchen (Gerresheim), Blumendahl Kr. Mettmann, -heide ebenda, -hof Kr. Sieg, Blumenschlag (Kaiserswerth), Blommerich und Blommerichsheide (Mintard), Blumrath Kr. Düsseldorf.

Vgl. lrh. Blumenau Kr. Montjoie, -haus Kr. Schleiden, -heide Kr. Geldern, -rath Kr. Aachen, -thal Kr. Jülich.

# brache, brake, bracken, bracht, f.

Trotz mehrfacher anderer Deutungsversuche darf wohl als sicher angenommen werden, dass alle diese Wörter sich von dem Stamme brechen herleiten und von dem Umbrechen eines zum Anbau bestimmten Ackerstückes gebraucht wurden, das nach der früheren Dreifelderwirtschaft in jedem dritten Jahre unbebaut (brach) liegen blieb<sup>24</sup>); daneben mag, wie

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) In der alten Spr. männl., so noch jetzt mundartlich oberdeutsch, ahd. bluomo und bluoma, ae. blôma, mhd. bluome, mnd. blome, blomen blühen; blomet Blumenweide, blühende Heide. S. Heyne I, 459.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) ahd. brâcha erstes Umbrechen des Ackerstückes, dann Brachfeld, mhd. brache. S. Först, 280; Eschb. 18; Grimm, Gesch. d. d. Spr. 43.

Lohmeyer<sup>25</sup>) und andere annehmen, eine andere Sippe desselben Stammes sich auf das abzubrechende oder abgehauene Holz beziehen, woraus sich dann weiter leicht die Bedeutung Schlagholz, Gesträuch, Gebüsch, Gehölz, Wald entwickelt haben kann.

Da in den folgenden Namen jene Bedeutungen nicht immer scharf genug hervortreten, seien sie nach den oben genannten Gruppen hier geordnet.

1. brache: die Brache K. Hückeswagen (Engelsburg), an, auf, hinter der Brache ebenda (Waag), K. Remscheid (Dhünn), Gummersbach (Marienheide) und Lindlar (Berg), Breche K. Hückesw. (Eckenhausen), Brächen n. Drabenderhöhe (Engelskircheu).

Dazu kommen: Haid-, Hoh-, Pfaffen-, Wickenbrache K. Gummersbach (Rospe, Berrenberg) sowie Bracherwiese und -feld K. Hückesw. (Hagen), Brachhausen Kr. Solingen (1218 Brachusen), Braichsypen (1480) bei Halver.

2. brake, bracken: Braake bei Herbeck ö. Krebsöge an der Wupper und nö. Rade, Bracke zwischen Winkhausen und Lösenbach (Lüdenscheid) und K. Rade, Braken nö. Barmen (1160 in den Werdener Hebereg.), n. Dönberg (Velbert), ö. Altenvörde, a. d. Düssel bei Millrath (Mettmann), w. Bruch (Hattingen), Bracken nö. Mönninghof (Hattingen) zw. Milspe und Gevelsberg (Hagen) und K. Gruiten (Düsselberg), an den Bracken ö. Nierenhof und K. Rade (Remlingrade), Hohbräck n. Rölvede M. Lüdenscheid, Farrenbracken s. Ronsdorf, Gennebreck, Nächstebreck (1634 im Bracken) nö. Barmen, Wallbrecken s. Beyenburg, Brackelberg K. Schwelm (Mühlinghausen), Brackelsberg s. Altenvörde, Brakerfeld K. Düsseldorf (Eckamp), Breckerfeld (1314 Breckelenvelde, 1466 Breckeruelde).

<sup>25)</sup> Beitr. 354. Er führt die formelhafte Wendung busch und braken – Wald und Busch an, sowie das wf. arftbraken Erbsenreiser. Man vgl. e. brake Farnkraut, Dorngebüsch, gött. brak, braken dicke Äste, Gestrüpp, hess. brâken Dornreiser. Doornk. I. 218 denkt bei diesen Wörtern an das Hervorbrechen aus der Erde oder aus dem Stamme, Jell. 6 denkt an wrechte Zaun, Einfriedigung und fasst bracht – "Absonderung eines Privateigentums aus der gemeinen Mark". Derselbe vermutet auch bei einigen O.N. Einfluss von brâk = brôk Bruch, Riss, Spalt aus derselben Wurzel. S. o. S. 129.

3. bracht: die Pracht Waldberg bei Betzdorf a. d. Sieg, Honschaft Bracht bei Ratingen (1387 zo Brachte, 1388 Brechter Heide), Altenbracht nö. Hustenberg (Mettmann, 1218 Aldenbrayth, 1362 Aldenbrait) <sup>26</sup>). Vgl. auch Plettenberg S. 7, 13 u. 76. Velbert (875 Feldbrahti, 1050 Velbraht, 1150 Velbrechte). Vgl. Valbert (1471 Valbrecht) und Gummersbach S. 126 (1109 Gumersbraht, 1423 Gommeresbrecht), Brachtenbeck sö. Sassenscheid (Hohenlimburg), Brachterhof ö. Karpenhaus (Mettmann).

lrh. Bracht Dorf bezw. Hof in den Kreisen Kempen, Altenkirchen, Malmedy. Brachtendorf Kr. Kochem.

#### bram, brem, m.

Zwei Wörter können hier zu Grunde liegen, die aber vielfach, und so besonders in der Mehrzahl, in der Form übereinstimmen. 1. bram, brem — Rand, Waldrand, Wasserrand, Ufer, dessen Wurzel auch in nhd verbrämen steckt; und 2. bram, das in rh. und wf. Mundarten noch in der Bed. Ginster fortlebt und in der älteren Sprache auch Brombeerstrauch, Dornstrauch bezeichnete, letzteres die Grundbedeutung <sup>27</sup>).

Beide gehen aber vielleicht auf eine Wurzel zurück, die etwas Spitzes, Scharfes, Hervorragendes, Vorspringendes ausdrückte, und aus der sich die obigen Bedeutungen unschwer ableiten lassen. In den folgenden Namen sind beide Stämme nicht immer auseinander zu halten.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) bracht wird im bg. Volksmunde zu breit wie pacht zu peit und acht zu eit. Vgl. Breit Kr. Düsseldorf (1449 Brachte). S. auch Eschb. 18.

<sup>27) 1.</sup> nd. brem sumpfiges Ufer, ahd. brem, e. brim. bayr. bräm Streifen, Randbesatz, nhd. bezeichnet brame in der Forstsprache Waldrand, bes. aber das Laubholz, das den Rand eines Feldes, Waldes oder einer Wiese einsäumt. Hierher gehört auch der Name der Stadt Bremen = Uferstadt. Grimm II, 293; Heyne I, 475; Kluge 366; Arn. 74, 125, 523. 2. bg. bram Ginster, wf. bräm, Teuth. brame = gynster, nl. brem, mnd. bräm Brombeerstrauch, ofrs. bräm, brame Besenginster, Pfriemkraut, ahd. bräme Dornstrauch. Vgl. e. broom Ginster, Besenstrauch und bramble Brombeere. Dornstrauch. Gebüsch; letzteres erinnert an bg. brömeln Brombeeren.

der Bram n. Barmen. Rest eines früheren Hochwaldes (1642 Bram)<sup>28</sup>), Brahm w. Bossel (Hattingen), im Brahm K. Schwelm (Sprockhövel), Brämchen ö. Sirrenberg (Hattingen), Bremen bei Hasten (Remscheid), Kr. Mettmann und bei Limminghausen (Dabringhausen), in den Bremen Kr. Düsseldorf (Hubbelrath), Bramheide n. Werne (Bochum), -horst a. d. Issel, -kamp n. Villa Hügel (Essen), w. Wetter (Hagen); vgl. Bremenkamp K. Düsseldorf (Hubbelrath). Bramreis K. Wipperfürth (Mühle), Bransel zwischen Remlingrade und Rüggeberg (890 Bramseli, 1399 Bramsel); vgl. Bramsel i. d. Gem. Leveringhausen (Waldbröl). lrh. Form für bram lautet brem, bremme, brimme (Ginster, auch Brombeerstrauch), so in der Zusammensetzung "Heide und Brimmen". Vgl. Brem Kr. Heinsberg, den F.N. an Bremmen (14. Jh.) bei Rheinberg, Bremendonkshof Kr. Geldern, Bremerich Kr. Aachen, Zahlreich sind die O.N. mit bram, bremen in Nassau<sup>29</sup>).

### brennen, brand.

Dieses Brennen bezieht sich in O.- und F.N. entweder, wie -sang und -schwand, auf Waldrodungen vermittelst Feuer, oder aber, und zwar weit seltener und nur in jüngeren Namen, auf Kohlen- und Ziegelbrand <sup>30</sup>).

Brand Kr. Solingen (Höhscheid), Kr. Mettmann (Haan), s. Kalmusweier (M. Wahn), sö. Rösrath (Wahlscheid), am Walde sw. Scharrenbroich und ö. Urbach ebenda; am, aufm, im Brant K. Gummersbach (Wiehl), auf dem Brande K. Remscheid, Scherfenbrand ö. Sand (Burscheid), Brandenberg bei Langenberg (Velbert) und (B. u. O.) sö. Hohenlimburg; vgl. brantigen Berg K. Schwelm (Hasslinghausen), Brandbruch sö. Kirchhörde (Witten), -scheid

<sup>28)</sup> Z. 27, 282.

<sup>29)</sup> Kehr., N. N. 173 and 358.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) mnd. brant zu brennen und bernen. Nach Heyne I, 488 sind im nhd. Ztw. brennen zwei einst völlig getrennte Wörter nämlich mhd. brinnen und sein Kausativ brennen verschmolzen. S. auch Jell. 7; Arn. 569. In Westfalen ist ein Feldbrand ein Ziegelofen im freien Felde.

w. Wetter (Hagen), -schütt K. Düsseldorf (Hilden), dagegen Brandsheidchen ebenda (Gerresheim) dürfte einen P.N. enthalten, aufm Brannten K. Kronenberg (Heidt), am Gebrannten n. Elberfeld, K. Mülheim a. Rh. (Odenthal), im Gebrannten K. Rade (Krähwinkel), K. Kronenberg (Dohr), K. Remscheid, aufm Verbrannten K. Hückeswagen (Wald), K. Gummersbach (Wiehl), in den gebrannten Stöcken K. Hückeswagen (Busenberg), ebenda an den gebrannten Sträuchen (Langenbusch), im gebrannten Berg K. Mülheim a. Rh. (Odenthal).

Vgl. lrh. Brand in den Kreisen Eupen und Aachen, Brandenberg Kr. Düren und M.-Gladbach, -burg Kr. Eupen, -hof Kr. Aachen, Brandscheid Kr. Prüm, Brandswald Kr. St. Goar, Feuerbrand F. sö. Aachen, s. der Ortschaft Rott.

#### bröhl, brühl, brohl, m.

Im Verwandtschaftsverhältnis zu Bruch, Sumpfwiese bezeichnet bröhl (aus brogil zusammengezogen) eine feuchte Niederung mit Buschwerk, sumpfige Busch- und Waldwiese, auch Wildgehege <sup>31</sup>), da an solchen sumpfigen Orten in den ältesten Zeiten Schweine und Hirsche gehegt und gejagt wurden. Nachdem sie später diese ursprüngliche Bestimmung verloren hatten, wurden sie in Wiesen, Äcker und Plätze verwandelt <sup>32</sup>). Solche Brühle lieferten nach Lacomblet das Heu für den erzbischöflichen Bedarf <sup>33</sup>). O.- und F.N. mit diesem Grundwort sind weit verbreitet.

Brühl (Kr. Elberfeld) 1300 Broyle, bei Köln 1184 Brule, 1428 Bruele, 1477 Bruel, ferner Kr. Solingen und Irh. Kr.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) spätl. brogilus, fr. breuil, it. broglio, ahd. brogil, broil, mhd. bruel (aus brühel), mnd. brûl, brôl, mrh. 1200 bruwel. In Kassel, Erfurt und Worms noch heute als Strassenname gebraucht. S. Arn. 513. Nicht zu verwechseln ist das Wupperthaler brögel = Brücke, Steg, wf. brügge, wovon der Fm.N. Brögelmann.

<sup>32)</sup> Stehle S. 21.

<sup>83)</sup> Arch. I, 302.

Neuss, Erkelenz, Heinsberg, im Brühl, am Brüll K. Düsseldorf (Mintard, Gerresheim), am hohen Bröhl ebenda (Kaiserswerth).

Am Bröhlbach oder Waldbröhlbach (M. Wiehl oder Waldbröl) liegen: Bröhl (mehrfach), Niederbröl, Waldbröl (13. Jh. Waltprugele), Herrenbröl (M. Ruppichteroth), Brölerhoff und -hütte K. Waldbröl; lrh. Brühlborn Kr. Prüm.

Die entsprechenden nass. Formen in O.N. sind brühl, breul, broil:

Vgl. mrh. Brohl bei Carden (Cochem), 13. Jh. Brule, Rheinbrohl Kr. Neuwied, 1204 Brůle.

### buche, büchen, böke, beuke, f.

Nach Heyne ist dieses urgermanische Wort von der essbaren Frucht des Baumes gebildet und zeigt urverwandte Namen nur bei den Römern und Griechen <sup>34</sup>).

Buch Kr. Gummersbach und Sieg, Buchen an der Aggerquelle sö. Eckenhagen, Beucken ö. Schwelm und n. Remlingrade, Büchen w. Halver sw. Remscheid, Böcken n. Dönberg (Velbert), an der Böken (1591) in Barmen, in den Beuken K. Schwelm (Gevelsberg), K. Gummersbach (Berrenberg).

Zusammensetzungen: Boxbüchen nw. Klaswipper (Wipperfürth), in den düstern Buchen K. Waldbröl (Eckenhagen), in den Fuchsbuchen K. Gummersbach (Rospe), Hagebüchen und Hagebücherhöh sö. Halver (Meinerzhagen), Hagebeuke nö. Neuenloh (Rade); damit vgl. man: Hahnbuche sö. Wiedenest (Drolshagen), Hambüchen nö. Wipperfürth, Hambuchen (B. u. O.) nw. Ruppichteroth, Hamböken sw. Wipperfeld (Kürten), Habauke K. Wipperfürth (Vossebrecken), Hohenbüchen sö. Rade, vergleiche

<sup>34)</sup> bg. böke, wf. bauke, an. bôk, ags. bôc, mnd. boke, ahd. puohha, mhd. boche, l. fagus, griech. φαγός Speiseeiche zu φαγέν essen. Diese Übertragung des Namens von der Eiche auf die Buche erklärt man "aus dem Wechsel der Vegetation, der Aufeinanderfolge einer Eichen- und einer Buchenperiode". Heyne I, 507; Kluge 45.

Hobeuken sw. Hasslinghausen (Hattingen), Lesenbüchen ebenda und K. Wipperfürth (Vossebrecken), Lichtenböcken sw. Esborn (Hattingen), Vierbuchen nw. Reinshagen (Waldbröl), auf den Windbäuken K. Wipperfürth (Kürten).

Buche als Bestimmungswort in: Beukenberg ö. Mühlinghausen (Rade), Bökenbusch w. Langenberg (Velbert), Büchenbusch K. Düsseldorf (Hubbelrath), Buchheim sö. Mülheim a. Rh. (1349 Boichem), Buchholz K. Düsseldorf (Stadt), ö. Dahlerau a. d. Wupper, ö. Wanheim (Kaiserswerth), nw. Gevelsberg, Buchholzen nw. Born (Remscheid), Baukloh zwischen Haspe und Gevelsberg (Hagen), Boxledder n. Barmen (1593 Boxlede) erklärt Crecelius als Buchenleite (s. leite S. 67).

Buchmühle K. Düsseldorf (Hilden) und Kr. Mülheim a. Rh. (B. Gladbach) kann wie die Barmer Bockmühle zum mnd. boke-mole Stampf-, Ölmühle gehören.

Vgl. lrh. Buchholz Kr. Erkelenz, Malmedy, Mayen etc., -wald Kr. St. Wendel.

### busch, m.,

ist gerade wie im Schaumburgischen und im sächsischen Hessen so auch im Bergischen die allgemeine Bezeichnung für Wald und weit gebräuchlicher als letzteres 35). Besonders in F.N. ist das Wort häufig anzutreffen, in älteren O.N. dagegen selten. In Hessen wird statt busch mehr strauch gebraucht, das in der älteren Sprache ursprünglich junges strauchartiges Holz, dann Nieder- und Mittelwald bezeichnete 36).

Busch Ortschaften s. Solingen, w. Bechen (Kürten), Kr. Lennep, Düsseldorf, Mettmann, Mülheim a. Rh. (Bensberg), Kr. Sieg und Irh. Kr. Euskirchen, Geldern, Kempen, Krefeld etc. etc., aufm Busch ö. Kierspe (Meinerzhagen), im Busch (1591) in Barmen; Büschelgen ö. Rönsahl.

<sup>35)</sup> bg. bosch, wf. busk, mnd. busch, busk, ahd. busc, mhd. busch und bosch, ml. boscus, buscus, fr. bois. Weitere Herkunft dunkel.

<sup>36)</sup> Arn. 508.

Nach Art, Gestalt oder Lage sind benannt: Dellensw. Neviges (Velbert), K. Düsseldorf (Gerresheim), Dickenebenda (Kaiserswerth), Graben-K. Kronenberg, im Grossen-K. Düsseldorf (Stadt), Höh- w. Lindenhof (Hattingen), im Hohn- K. Gummersbach (Wiehl), Krumm- K. Düsseldorf (Mintard), Lang- K. Kronenberg (Dohr), Langen- w. Wipperfürth, K. Düsseldorf (Eckamp), Ober-s. Drabenderhöhe (Engelskirchen), Rauhe Busch K. Remscheid (Wermelskirchen), Unterm- nw. Rade, Verloren- K. Hückeswagen (Linde), Wupper- K. Hückeswagen (Brück).

Nach Pflanzen oder nach dem Waldbetrieb: Birker-. Bram- in Barmen, Eich- K. Remscheid, Eicken- K. Wipperfürth (Speckenbach), Erlen- und Irlen- K. Düsseldorf (Gerresheim), Forst- ebenda (Kaiserswerth), Haagenebenda (Mintard); vgl. Haager- K. Remscheid, Heide- K. Remscheid, Heister- K. Remscheid, K. Wipperfürth (Kürten). Hülsen-sw. Wipperfürth, K. Gummersbach (Rospe), Klüppel-K. Düsseldorf (Gerresheim), sodann der frühere F.N. Krühin Barmen (1642 im Krautbusche), Korn- w. Haus Linnep (Kettwig), Laub- K. Siegburg (Ruppichteroth), Loh- sw. Herzkamp (Hattingen). K. Düsseldorf (Gerresheim), Roden-K. Düsseldorf (Mintard), Rodden - K. Remscheid (Wermelskirchen), Schle- w. Volmarstein und ö. Opladen (1292 Slebusch), daselbst auch Schlebuschrath (Slebusrode), Stübges- (s. stub) in Barmen, Wied- K. Düsseldorf (Gerresheim).

Nach Tieren: Ferkes- K. Gummersbach (Wiehl), Fliegen-s. Borbeck (Duisburg), Fuchs- K. Gummersbach (Wiehl), Hasen- K. Düsseldorf (Stadt), Hunds- K. Siegburg (Ruppichteroth), Katten- K. Rade (Ispingrade), Krähin Barmen; dagegen gehören Laus- K. Remscheid, Lusezwischen Lüttringhausen und Hackenberg vielleicht zu mnd. lûs Schilf, Schlangen- K. Düsseldorf (Stadt) und K. Remscheid, Wulfesbusche K. Schwelm (Nächstebreck).

Nach Menschen und menschlicher Thätigkeit: Erb-, Förster-, Gemeinde-, Hex-, Kirch-, Mühlen-, Pfaffenbusch, sämtlich K. Düsseldorf.

Zahllose Büsche sind nach **Personen-** oder **Ortsnamen** benannt.

Auch als Bestimmungswort kehrt busch oft wieder: Buschbenden K. Düsseldorf (Angermund), -delle Kr. Mettmann, -feld K. Remscheid, -hardt (B.) nw. Drabenderhöhe (Engelskirchen), -haus sö. Ratingen, -hausen Kr. Gummersbach, -höfen Kr. Mettmann; vgl. Büschgeshof K. Düsseldorf (Ratingen), -kotten Kr. Mettmann, -mühle Kr. Düsseldorf; ferner: Buscheracker, -feld, -gasse K. Düsseldorf; vgl. dazu lrh. -berg Kr. Heinsberg, -heid Kr. Geilenkirchen, -hof Kr. Erkelenz, -mühle Kr. Eupen.

#### dick, dickte, f.

Wie das nhd. Dickicht zeigt, wurde früher unser dick neben dem verwandten dicht ebenfalls auf dichtes Buschwerk, undurchdringliches Gebüsch bezogen <sup>37</sup>) und hat sich in dieser Bedeutung in einigen O.- und F.N. erhalten.

Irh. Dick Kr. Heinsberg, am (zum) Dick Kr. Mettmann (Neviges), Dicke Kr. Wipperfürth (Kürten), im Dickte(n) in Barmen (1466 Dicte), dazu Dickterbusch (1594), in den Dicken K. Düsseldorf (Stadt), ebenda: Dickheide (Benrath), -feld (Eckamp), -stück (Mintard), Dickenbusch (Kaiserswerth); Dickenbruch Kr. Mülheim a. Rh. (Rösrath).

Vgl. lrh. Dickendorf Kr. Altenkirchen, Dickerheide, -hof Kr. Krefeld.

### distel, dissel, f.,

findet sich gelegentlich in F.N. wie Distelbeck (gespr. Dissel-) bei Elberfeld, -kamp, -hausen ö. Langenberg (Waldbröl), -kuhl Kr. Essen (Borbeck); vgl. lrh. Disselberg Kr. Koblenz, Distelrath Kr. Düren.

<sup>37)</sup> bg. wf. ofrs. nl. dickte (Subst.), mnd, dicke, Dickicht neben dickecheit, dickede, dickte. Heyne I, 571. Eine eigentümliche Verwendung findet dick, deckes, döckes in unserer Gegend als Adverb in der Bedeutung oft (besonders in der Remscheider Mundart).

#### dorn, m.

Die Bedeutung Stachel an Stengeln von Pflanzen wurde auf diese Pflanzen selbst übertragen, so dass dorn Dornhecke, Dornbusch bezeichnet<sup>38</sup>); in unseren Mundarten mit umlautendem Plural dörn, dörne.

Dorn Kr. Lennep, Solingen, Mettmann, Wipperfürth, ferner sö. Bärenbroich (Overath), ö. Rönsahl (Meinerzhagen), ö. Alpe (Wiehl), am Dorn K. Ronsdorf (Holthausen), auf der Dörn K. Lindlar (Breun), Dörnen, jetzt im D., früher in den D. (1593) alter F.N. in Barmen, hier lag der Dörnerhof, der älteste Herrenhof; auch nö. Duisburg liegt ein Dörnerhof, an den Dörnen K. Wipperfürth (Kürten), in den Dörnen K. Düsseldorf (Stadt), K. Schwelm (Gevelsberg). K. Remscheid (Wermelskirchen), in den dicken D. Düsseld. (Angermund), an den grossen D. (Ratingen), in den Dornen (1634) in Schwelm.

Zusammensetzungen: im Buschdorn K. Hückeswagen (Pleuse), Hagedorn sw. Halver (Wipperfürth), w. Thurn (M. Mülheim a. Rh.), am Hagdorn K. Remscheid (Reinshagen), vgl. auf dem Hahdorn K. Mülheim a. Rh. (Odenthal), Schledorn K. Wipperfürth (Vossebrecken), im Schleedorn K. Lüttringhausen (Frielinghausen), am Schl. K. Remscheid (Dabringhausen), Schlahdorn K. Gummersbach (Marienheide).

Als Bestimmungswort in: Dornbach sw. Halver (Wipperfürth); vgl. Dörrenbach n. Delling (Kürten), nö. Breun (Lindlar) und K. Wipperfürth (Kemmerich), in der Dornbeck sö. Werden (Velbert), Dörneberg im Königsforst ö. Heumar (Mülheim a. Rh.); vgl. Dörrenberg ö. Ründeroth (Engelskirchen) 39), Dörnenburg s. Kettwig, Dörnerberg bei Dörnen nw. Brenscheid (Rade), Dorenbusch K. Düsseldorf (Mintard), Dornengraben K. Gummersbach (Marienheide), am Dornerknappen K. Ronsdorf (Holthausen), Dorn mann

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) Gemeingerman. Wort; in alter Sprache auch Name einer Rune. c. th. S. Heyne I, 589.

<sup>39)</sup> Doch ist hier auch eine Herleitung von dürr dial. dörr möglich.

sö. Mülheim a. d. Ruhr, Dörnensessmar K. Gummersbach (Berrenberg), Dornscheidt Kr. Mettmann (Velbert), Dornsiepen Kr. Solingen (Dorp), Dornwerth sw. Werdohl (Altena), Dörnerwerth Kr. Mettmann (Wülfrath).

Vgl. lrh. Dornbusch Kr. Kempen, -kaul Kr. Aachen. Hierher gehören auch die lipp. F.N. auf dören <sup>40</sup>).

## dreisch, drêsch, driesch, Adj. u. Subst. (m.),

hat die Bedeutung "unangebautes, namentlich zur Hutung dienendes Land", Viehtrift; als Adj. heisst es trocken, unfruchtbar<sup>41</sup>) und ist aus dem nd. auch ins hd. gedrungen.

Driesch K. Düsseldorf (Hilden), nö. Bonekamp (Wiehl), ö. Seelscheid (Wahlscheid), ferner Kr. Solingen, Sieg, Gummersbach, aufm Driesch K. Mülheim a. Rh. (Odenthal), alten Dreusch K. Wipperfürth (Kürten), auf dem alten Driesch K. Waldbröl (Denklingen), aufm roten Dreisch K. Lindlar (Schümerich), im Bitzendriesch (s. bitze) K. Siegburg (Lauthausen), Daubendrisch K. Remscheid (Wermelskirchen), aufm Sangendriesch K. Gummersbach (Wiehl).

Als Bestimmungswort: Dreisbach nö. Oberwiehl (Wiehl), nö. Marienfeld (Ruppichteroth), Drieschblechen K. Düsseldorf (Mintard), Dreschhausen n. Odenspiel (Eckenhagen), Dreslingen sw. Sterzenbach, ebenda.

Von Irh. Namen nenne ich: Dresch (Türnich), Driesch in den Kreisen Aachen, Erkelenz, Eupen, Heinsberg, Kochem; up dem Dreysche (Düren), am Driesch (Kaster), Drieschken Kr. Eupen, Galgendriesch (Elsdorf).

In Nassau sind die F.N. mit driesch überaus häufig 42); hess. lautet das Wort treis, treisch.

<sup>40)</sup> Preuss, Fm.N. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) mnd. dreis, mnl. dreesch, ahd. mhd. treis. S. Heyne I, 603. ofrs. bedeutet drêsk, drêske, drêsch auch Neuland, Brachland, Grasland, Grünland. Doornk. I, 332 vermutet als Grundbegriff wild, wüst, noch unbebaut.

<sup>42)</sup> Kehr., N. N. 372 f.

### drucht, f.

Die nd. Form für hd. Trockenheit Trocknis <sup>43</sup>). an (in) der Drucht K. Düsseldorf (Stadt).

### ecker, f., eckern, m. u. n.,

bedeutet die einzelne Frucht der Eiche und Buche, früher auch als Sammelname die Eichelernte; wird aber auch auf den Baum übertragen (Eckernkamp) und auf das Eichhörnchen <sup>44</sup>).

Ecker Kr. Lennep (Wermelskirchen), an den Eckern s. Kamp (Velbert), Eckerberg nö. Eckenhagen. Vgl. acker.

#### eiche, eike, êke, ick, f.

Das Wort ist nach Heyne gemeingermanisch, aber nur dem Germanischen eigentümlich ohne Urverwandte und sichere Deutung<sup>48</sup>).

Eich ö. Rade und bei Kronenberg, ferner Kr. Sieg und Waldbröl, an der Eich Kr. Solingen (Richrath), Eiche zw. Lichtenplatz und Jägerhof s. Barmen, nw. Lüttringhausen und öfter; an der Eiche K. Düsseldorf (Stadt), desgl. n. Schwelm (früher Eichenwald); Eichen w. Dierzenkausen (Waldbröl), unter den Eichen s. Barmen, zu den Eichen nw. Hilden, zu Zweieichen sw. Leichlingen, Eicken sö. Mühlenrahmede (Altena), w. Hattingen, n. Zurstrasse, ten Eicken nö. Erkrath, in den Eicken sö. Rade, auf d. E. sw. Halver, im Eickelchen K. Rade (Honsberg), ebenda Eickertsbusch, Eickert n. Hilden, sw. Millrath (Mettmann).

<sup>+3)</sup> bg. auch drögte, wf. druged, drögede, mnd. drogede.

<sup>44)</sup> mnd. ecker, eckeren Eichel und Eichelmast. bg. êkel und ecker, ofrs. ekkel und ekker. Es ist eine Begriffseinschränkung des goth. akran Frucht vom Acker. Heyne I, 653.

<sup>45)</sup> mnd. bg. êke, mnd. auch ekel-bôm, an. eik, ac. âc, ahd. eih, mhd. eich, eiche. Die Frucht heisst bg. êkel, mnd. ekel und ek-appel.

Auch Neichen sw. Immekeppel (Overath) dürfte aus an oder in den Eichen zusammengezogen sein. S. Mauel. S. 118.

Oft tritt das nd. ek, ik oder ick ein, vgl. Ickdahl, Icktbusch, Ickten (1098 Eketha), Ickbach, Icklach sämtlich im Kr. Düsseldorf 46).

Zusammensetzungen: Breideneichen nö. Honrath (Overath), Dickeeiche sw. Remscheid, Fliegeneichen nö. Wipperfürth, Heiligeneiche sö. Dürscheid (Burscheid), Kleineneicken s. Hückeswagen, Kreuzeiche K. Remscheid (Wermelskirchen), Lauseiche sw. Tönisheide (Velbert), Markeik w. Dönberg (Velbert), Rädereichen bei Rade, in der Rottseich K. Hückeswagen (Linde), Siebeneich bei Neviges (1050 Siuonekon), Tenneicken sw. Kettwig, Zweieichen n. Schnugsheide (Burscheid).

Als Bestimmungswort: Im Katasterbezirk Düsseldorf allein: Eichförstgen, -höltgen, Eichenbusch, -kämpchen, -plantage, -wand, Eichelkamp, Eichelskamp, Eickelskamp (so öfter), Eickerbusch, -feld u.s. w. Ferner: Eickbroick (1466) in Barmen, Eicker Busch bei Rüggeberg, Eikheister ö. Velbert, Eichellohen (Berg) nw. Busenbach (Morsbach), Eichenmark sö. Hattingen und w. Bechen (Kürten), Eickenscheidt nw. Steele (Essen), nö. Kettwig und zahllose andere sowohl im Bergischen Lande als links des Rheins.

# erle, eller, else, f.

Alle drei Namen kommen im nd. nebeneinander vor z. T. schon in sehr alter Zeit 47).

<sup>46)</sup> S. Eschb. 8.

<sup>47)</sup> bg. wf. eller und ellerte, ofrs. eller, nl. els, gött. ellere, eldere (s. c. alder), hess. else (Wermut), altm. eller und else, nass. eller und else (beides in O.N.), mnd. eller, elre, else, Bezeichnungen für mehrere Bäume, ahd. elira, erila, erla. Nach Wö. ist auch in Westf. früher else gebraucht worden; vgl. Elsen-siepen. Das Wort ist urverwandt nitt l. alnus, fr. aune. Heyne I, 742 leitet else aus dem Slav. ab; Kluge v. goth. \*alisa. Jubainville, Deecke und Cramer dagegen vom ligurischen alisos bzw. alisa Erle, das letzterer auch vermutet in den rhein. Namen Aliso (a. d. Lippe), Elz, Elzbach (Koblenz), Elsaff (Saarlouis), Elsiepen (Düsseldorf), Elsen (Heinsberg), Elsig (Euskirchen), Elsdorf (Mülheim und Bergheim). Elsfeld (Sieg). Cr. S. 133/4.

Eller (Rittersitz) bei Düsseldorf, (1273 Elner), ferner Kr. Mettmann (Neviges), am Eller sw. Langenberg, in den Ellern K. Schwelm (Vörde), Erlen ö. Hottenstein, sö. Hiddinghausen (Hattingen), w. Eckesey (Hagen), nö. Kreuzberg (Wipperfürth), sw. Wipperfürth, n. Thier (Lindlar), sw. Herscheid (ebenda auf den Erlen), unter Erlen K. Düsseldorf (Hubbelrath), K. Lindlar (Schümmerich), in den Erlen K. Lüttringhausen (Niedersondern), K. Remscheid (Dhünn), K. Mülheim a. Rh. (Odenthal), K. Schwelm (Gennebreck), in den faulen E. K. Gummersb. (Wiehl). Vielleicht ist Erdelen n. Remscheid und Erdeln nw. Mintard (Kettwig) aus Erlen auseinandergezogen, was bei der Aussprache des ranzunehmen nahe liegt. Irlen s. Solingen, Erlerchen K. Wipperfürth (Berrenberg); in den kurzen Erlen K. Wipperfürth (Bruch), auf den Nusserlen K. Waldbröl (Denklingen), Oster- K. Schwelm (Gennebreck).

Als Bestimmungswort in: Erlacker Barmen (s. acker) jetzt Mallack, -bruch K. Schwelm (Sprockhövel), -hagen ö. Werdohl (Altena), -katen (1591 Barmen); - Erlenbecke w. Gevelsberg, -bach Kr. Lennep und ö. Hörde, -bruch sö. Stausberg (Waldbröl), -broich K. Düsseldorf (Gerresheim), -busch n. Delling (Kürten), K. Düsseldorf (Gerresheim), -drost K. Wipperfürth (Klaswipper). -hagen s. Frömmersbach (Gummersbach), -hausen (Erlinghausen), ebenda (Marienberghausen), -holz K. Düsseldorf (Hilden), -kotten später Allen- in Barmen, -spahn s. Gerresheim (Düsseldorf), -stärtz w. Wipperfürth, 1rlenfeld ö. Hebborn (Burscheid): - Ellerfeld K. Düsseldorf (Hilden). Ellersbach n. Hohkeppel (Overath), -berg (O.) w. Müllerdorf (Overath), Elsenburg ebenda (Rath), -roth (Wiehl), Elsey bei Hagen (1393 Elseie, nach Woeste früher viell. Elsaue = Erlenaue) 48).

Auch Lippe hat F.N. mit eller 49).

<sup>48)</sup> O.N. v. Iserlohn. S. 82.

<sup>49)</sup> Preuss, Fm.N. 82.

### esch(e) (asch) f. bezw. m.

Der Name dieses heimischen Waldbaumes war noch im mhd. männlich 50); er bezeichnet übrigens nicht bloss den einzelnen Baum, sondern auch eine Ansammlung von Eschen, ein Eschengehölz ähnlich wie bôk ein Buchenwäldchen. Daneben giebt es ein ganz anderes Wort asch, esch, das eingehegtes offenes Saatfeld bezeichnet oder "ein Ganzes aneinander liegender Äcker, die zur selben Zeit entweder bebaut und abgeerntet oder als Brachfeld benutzt wurden" 51), mithin ein Ausdruck der alten Dreifelderwirtschaft, der in einigen wf. Mundarten noch fortlebt. Nach Jellinghaus ist der Gegensatz: Kamp = eingefriedigtes Sondereigentum 52).

Asch w. Dönberg (Velbert), dabei 'Ascherfeld, in der Aske K. Schwelm (Gevelsberg), auf der Esch K. Düsseldorf (Stadt), Eschen w. Halver (Wipperfürth), sw. Werdohl (Altena), Eschbach n. Wald, nw. Steinenbrück (Overath), -thal zwischen Burg und Wermelskirchen, Eschhausen ö. Dünweg (Burscheid), Eschekamp K. Düsseldorf (Hubbelrath), Eschenbeck bei Elberfeld, -broch nö. Oberhausen (Duisburg), -bruch n. Thurn (Mülheim a. Rh.), K. Düsseldorf (Angermund), -kamp Kr. Mettmann (Wülfrath), -kämpchen K. Düsseldorf (Hubbelrath), -siepen bei Blombach (Ronsdorf), Escherhof ö. Waldbröl.

# espe, aspe, f.

Zitterpappel<sup>53</sup>); vielfach heisst in Mundarten die Espe auch esk, wie denn überhaupt solche Baumnamen in der älteren Sprache oft eine Sammelbezeichnung für verschiedene Baumarten waren. Eine direkte Verwandtschaft zwischen

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) mnd. esche, mhd. asch, ahd. asc, ags. aesc, e. ash, an. askr. "Mit urverwandten Worten gleicher Bed. im Slavischen". Heyne I, 833.

<sup>61)</sup> got. atisk. ahd. ezzisk Saat. S. Grimm III, 1140.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) S. Jell. 31. Kötting hinwiederum deutet esch = asc = Wasser, er vergleicht ir. usce Wasser.

<sup>63)</sup> mnd. espe, mhd. aspe, ahd. aspa. ac. äsp, an. ösp. — Doch kann espe auch das alte apa enthalten und ursprünglich einen Fs.N. bezeichnen. S. Cr. Rh. O.N. 143.

Esche und Espe wird von Heyne und Kluge nicht zugegeben, von anderen behauptet 54).

Espe n. Herzkamp (Hattingen), Kr. Lennep (Wermelskirchen), an der Espe K. Remscheid (Wermelskirchen), auf den Espen K. Lindlar (Breun). auf der Aspen K. Siegburg (Ruppichteroth), in (auf) den Aspen K. Waldbröl (Eckenhagen, Dattenfeld), Espeln nw. Mintard (Kettwig); Espert Kr. Lennep (Rade), Espenhagen s. Werdohl (Altena).

#### feld, n.,

bezeichnet freies, offenes Land im Gegensatz zu Berg, Wald und ist oft gleich Boden, Fläche, Flur 55).

Feld bei Remscheid, (1548 Feldte), Kr. Mülheim a. Rh. (Odenthal), nw. Neschen (Kürten), w. Sotterbach (Wiehl) und öfter, Fild (dabei auf dem Felde) K. Rade (Richlingen), Feldchen Kr. Mettmann und Barmen.

Von der Gestalt, Beschaffenheit, Lage u. Bestimmung sind benannt: Blei- sw. Boddert (Overath), Born- K. Hückeswagen (Langenbusch), das bg. Amt Bornefeld s. Lennep hiess 1363 Byrnueldt, 1461 Byrnfelt, Driesch- K. Düsseldorf (Hilden), Elberfeld (1176 Eluerfelde, 1179 Elberfelde) gehört entweder zu mnd. elve Strombett, Fluss und bedeutet Feld am Flusse<sup>56</sup>), oder, wie Bouterwek u. Crecelius vermuten, zu Elben, Elfen — Feld der Elfen, man vergl. Elbenfeld in der Gem. Hilden, Elbergrund Kr. Altenkirchen (Reg.-Bez. Koblenz), Elberhausen sö. Hückeswagen, Elberscheid nö. Langenberg. Von weiteren Namen mit-feld entfallen auf unser Gebiet: Garten- K. Remscheid (Wermelskirchen), Grosse- und Grossen- K. Düsseldorf (Eckamp, Hilden), Hangstücks- K. Remscheid, Hoch-

<sup>54)</sup> Heyne I, 833; Doornk. I, 406.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) bg. feld und feild, ac. as. feld im Ablaut zu an. fold Grasfeld, Trift, ac. folde, as. folda Erdboden, Land. Heyne I, 889.

braucht. Dasselbe Wort steckt auch in Elbe. S. Müllenhoff II, 211. Kötting rechnet hierher ferner Albe (Saar), Alf (Mosel), Helbe (Vollme), Elpe (Ruhr) u. s. w. und zerlegt das Wort in al-apa (s. oben apa).

Hohe-, (Gerresheim) und sw. Duisburg, Holen-bei Ruppichteroth, Kalk- K. Hückeswagen (Tannenbaum), Langen-K. Düsseldorf (Gerresheim), Nasse- (Mintard), Nieder- K. Düsseldorf (Angermund), am schiefen F. K. Remscheid (Wermelskirchen), Schmalen- K. Düsseldorf (Hubbelrath), Sonder- K. Düsseldorf (Benrath), Sand- K. Düsseldorf (Hubbelrath), Stein- K. Rade (Hönde), Trift- K. Hückeswagen (Hagen), Weid- K. Düsseldorf (Benrath), K. Remscheid (Wermelskirchen), Witt- n. Ruhrort (Duisburg).

Nach Flüssen: Anger- K. Angermund, Rhein- K. Düsseldorf, Wupper- in Barmen u. s. w.

Nach Pflanzen oder Tieren: Bies-nö. Miebach (Kürten), Birken- K. Remscheid (Wermelskirchen), Blumen-, Bremen- K. Remscheid, Busch- K. Düsseldorf (Gerresheim), Haag-ebenda (Angermund), Hatz- n. Barmen (1160 Hirutfelda, 1466 Hertzfeld, 1597 Hartzfeld) <sup>57</sup>); vgl. Harz- K. Gummersbach (Wiehl) und Hirsch- K. Düsseldorf (Eckamp), Heed- K. Rade, M. Meinerzhagen (1500 tho Heetfeldhe), Holz- K. Düsseldorf, Hülsen- K. Düsseldorf (Hilden), Hölsen- K. Lüttringhausen (Frielinghausen), Hummelten- K. Remscheid, Kranen- K. Düsseldorf (Gerresheim); vergl. dazu lrh. Krefeld (1150 Krinvelde, 1166 Creinuelt, 1376 Creyuelt — Krähenfeld); Loh- ö. Brünninghausen (Meinerzhagen), Löh- sw. Delling (Kürten), Motten- K. Ronsdorf <sup>58</sup>), Schafs- K. Hückeswagen, Stoppel- K. Remscheid.

Nach menschlichen Siedelungen oder Namen: Hof-, Kirch-, Mühlen-, Stadt- K. Düsseldorf, Kreis-, Marien-, Wilkoms- Ruppichteroth, Grete-, Scheidterfeld K. Remscheid.

Als **Bestimmungswort:** -busch, -garten, -haus, -heide, -hof, -kothen, -sträuche, -thor, -weg K. Düsseldorf; ferner -beck Kr. Lennep, -mark (Dorf) Kr. Duisburg, Felderbrühl Kr. Solingen, -hausen, -hof Kr. Sieg und öfter, -mühle Kr. Waldbröl.

Vgl. lrh. Fild Kr. Mörs, Feldenend Gehöft Kr. Düren, Felderseite Bauerschaft Kr. Kempen.

<sup>57)</sup> ahd, hiruz, and, hirut, mnd, harte, herte Hirsch. Dahin gehört auch Herzkamp (s. d.) n. Barmen, im Volksmunde Hatzkamp.

<sup>58)</sup> Doch s. Mottenberg u. berg S. 11.

#### forst, m.,

ist ein Wald in Hege und Bewirtschaftung. Das Wort "begegnet zuerst in lat. Gewande in merovingischen Urkunden". Nach Heyne liegt wahrscheinlich "ein alter fränkischer, in den Urkunden latinisierter, und eigentlich den vorbehaltenen Herrenwald bezeichnender Ausdruck" vor <sup>58</sup>).

Forst K. Düsseldorf (Hilden), s. Ründeroth (Engelskirchen), nö. Halscheid (Morsbach) und vielfach in lrh. Kreisen; Vorst sw. Halver, i. Kr. Köln (1404 Vorste), Haus Vorst w. Pattscheid (1218 Vorste), Forste nw. Kreuzberg (Wipperfürth), Forsten sö. Lennep, n. Delling (Kürten), im F. sö. Mülheim a. d. Ruhr, Förstchen nö. Hubbelrath, sw. Schefferei (Wahlscheid), Eichförstgen K. Düsseldorf (Angermund), vgl. Eikförstgen ebenda (Mintard), Frinseforst ebenda, Grosseforst, Kleineforst n. Gerresheim, Igelsforst n. Wald (Solingen), Merlen- w. Leichlingen, Mielen- nö. Merheim (Mülheim a. Rh.).

Als Bestimmungswort: -bach sö. Hilden, -bruch K. Düsseldorf (Mintard), -busch ö. Kaiserswerth, -garten K. Düsseldorf (Benrath), -hof in Kaiserswerth u. s. Ründeroth, -spitze bei Ratingen (Düsseldorf); weiter lrh. Forsterfeld, -heide Kr. Aachen, -hof Kr. Kochem etc.

#### garten, m.

Auf der Grundbedeutung der Umfriedigung oder des Umfriedigten fussend, bezeichnet das Wort in O.- u. F.N. eingefriedigtes Land, Umhegung, eingehegte Pflanzung 60).

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) mhd. forest, afr. forest, ml. foresta. Eine Ableitung vom I. foras draussen. wonach die Begriffe "draussen" und "im Walde" in alter Zeit identisch waren (s. Marjan 4 S. 4). oder vom ahd. foraha Föhre also urspr. Föhrenwald verwirft Heyne I, 958. S. Kluge 92.

<sup>60)</sup> bg. gåren und gåden, wf. gåren, mnd. garde, mhd. garte, got. garda Schafhürde; (vgl. Stuttgart = Gehege für Pferdezucht, Fohlenhof), got. gards Gehöft, an. gardhr Gehege, Gehöft, ac. geard Umfriedigung, Garten, ahd. gart Kreis. Heyne I, 1028. Über Baumgarten s. u. baum. S. 180.

Garten Haus Kr. Mettmann (Velbert), Flingergarten K. Düsseldorf (Stadt), Forstgarten ebenda (Benrath). Daselbst kommen noch vor: Korfs-, Linder-, Loose-, Weingarten, sowie -kamp, -pont (Bauerschaft) und -rüggen. Vgl. auch Klee- K. Remscheid.

#### gebück, n.

Wie bücken zu biegen gehört, so bezeichnet auch Gebück niedergebogene und in einander geflochtene Zweige eines niedrigen Gebüsches als Umzäunung oder Verhau<sup>61</sup>). Oft tritt dafür auch knick oder knicke ein, wie z. B. in Lippe <sup>62</sup>).

im, vor dem Gebücke K. Waldbröl (Dattenfeld), vor dem Gebückten K. Siegburg (Ruppichteroth).

# gewann(e), f.,

gehört zu dem alten in unseren Mundarten noch z. T. erhaltenen Ztw. wannen — wenden und bezeichnete ursprünglich die Grenze der Gemarkung, Pflugland bis zu den begrenzenden Pflugwenden <sup>63</sup>); wurde dann aber allgemeiner zur Bezeichnung der Unterabteilung einer Flur, bestehend aus ähnlich liegenden Äckern, Gärten oder Wiesen gebraucht. In bg. O.- und F.N. nur noch vereinzelt, in Nassau sehr häufig.

aufm (!) Wanne K. Düsseldorf (Hubbelrath), obere Gewanne, in der Gewanne K. Siegburg (Wahlscheid), in der vordersten, mittelsten, hintersten Gewanne K. Waldbröl (Dattenfeld), auf den Gewenden K. Düsseldorf (Kaiserswerth), mrh. 1200 ze Langengewandun, Anewandun bei Bermeresheim 64) u. a., an den crumben, mittel etc. Gewandun.

<sup>61)</sup> mnd. gebuck und bucken. Wie bücken : biegen (vgl. Buckel, Bückling), verhält sich schmücken : schmiegen. S. Kluge 45.

<sup>62)</sup> S. Preuss, Fm.N. 98.

<sup>63)</sup> bg. wannen (z. B. Heu), nass. wanne und gewanne in zahllosen O.- und F.N. (Kehr. 410 ff.), hess. wanne gewann, Grenze zwischen zwei Grundstücken oder zwei Gemarkungen, wanden = grenzen, bayr. gewand, mnd. wande Wende, Kehre, Grenze, mhd. die gewant, ahd. giwant Wendung, Windung.

<sup>64)</sup> Beyer 368, 73, 74 f.

### ginster, m.,

umgeformt aus dem l. genista<sup>65</sup>), statt des echt deutschen bram, brem (s. d.).

Ginster lrh. Gehöft Kr. Eupen, auf den Ginstern K. Gummersbach (Wiehl), auf den alten G. K. Siegburg (Lauthausen), aufm Ginsterhof K. Gummersbach.

Vgl. noch Ginsterhahn Kr. Neuwied und -hof Kr. Bergheim.

#### hack.

Bezeichnung für einen bestimmten Waldbetrieb (siehe u. berg S. 8 u. hau S. 209), der besonders im Kreise Siegen noch in grösserem Umfange fortbesteht.

Hack w. Rösrath (Wahlscheid), auf der Hacke K. Remscheid, am Hackberg bei Overath und K. Düsseldorf (Gerresheim), Hackenberg ebenda (Eckamp) u. bei Lennep, am Hackey K. Schwelm (Vörde), im Hacket ebenda (Langerfeld), Hackfeld ö. Höltersheide (Velbert), Haus Hackhausen bei Ohligs, -land sö. Bergerbusch (Mettmann), n. Vohwinkel, s. Welzenkamp (Velbert), K. Remscheid u. s. w., Hackenlohe in Barmen (1642), auf der Heidhacke K. Gummersbach (Rospe).

Vgl. lrh. Hack in den Kreisen Geldern und Bergheim, Hackenbroich (Kr. Neuss), 1467 Hackenbruch, -hof Kr. Bittburg.

# hag, hagen, hahn.

Von einer Wurzel hag stechen, schneiden abstammend. bezeichnet es ursprünglich Dorngesträuch, dann Einfriedigung von Dorngesträuch und endlich von Buschholz bezw. lebender

<sup>65)</sup> woraus genst, ginst, genster, ginster, fr. genêt wurde. (Vgl. Plantagenet).

Hecke eingehegter Platz oder Wald, Ort in der Waldeinfriedigung <sup>66</sup>). Denselben Stamm zeigen hd. Hagel, Hacke, Hecke. Eine ähnliche Bedeutung hatten in Ortsbezeichnungen fang und bifang (s. d.), zûn oder tûn <sup>67</sup>) (s. bitze) und fridu. Nach Jellinghaus kommen die Hagendörfer hauptsächlich in Westfalen, Hessen, Sachsen, Brandenburg, Pommern und Mecklenburg vor.

Haag Dorf bezw. Gehöft in den Irh. Kreisen Eupen, Geldern, Heinsberg etc., im Haag K. Remscheid (Wermelskirchen), ebenda: im Heeg (Dhünn), vgl. im Gehegde K. Schwelm (Vörde), Hagen nw. Üllendahl (Elberfeld), nö. Birk (Wahlscheid), sö. Kürten, K. Hückeswagen, im Hagen K. Kronenberg (Dohr), Hägen s. Kürten, in den Hagen K. Lennep, Haan bei Ohligs (1292 Haen, 1390 Hayn, 1550 Hain), desgl, sw. Drinsahl (Waldbröl), desgl, Kr. Mülheim a. Rh. u. Kr. Gummersbach, im Haan K. Kronenberg (Heidt), 1350 Havn, daran anknüpfend und zwar zwischen Elberfeld und Kronenberg gelegen: Hahnerberg, Küllen-, Theis-, Wolfshahn nach Besitzern genannt; ebenda lagen 1698 noch Grieten-, Tillmanns-, Vogelshaen, 1715 Jägersund Keltershaan; am, im, unterm Hahn K. Remscheid (Burg, Morsbach), Hahn ö. Hespert (Eckenhagen), s. Drinsahl (Waldbröl), ö. Wallerhausen (Morsbach), desgl. Hahn und grosser Hahn (Berg) im Ebbegebirge (M. Herscheid), am Hahne Waldname nö. Sulenbecke (Meinerzhagen), Hähngen ö. Neuhonrath (Overath), am Hahn (O.) s. Herscheid, auf den Hähnen K. Waldbröl (Dattenfeld).

Zusammensetzungen: Altenhahn (Waldberg) s. Engelskirchen, Grüne Hahn sw. Bretthausen (M. Marienberg), im dicken Hagen K. Gummersbach (Rospe), im

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) wf. hegge Waldstreifen, mnd. hage = Spitze und Hecke, Teuth. hage = hegge, ahd. hac Dorngesträuch, Gebüsch, Wald, hagan, mhd. hac, hag, hagen; seit 13. Jh. auch zusammengezogen han, hahn, hain, letzteres seit dem 16. Jh. bes. als Dichterwort gebraucht. Heyne II, 15. Von Zusammensetzungen sind zu nennen: Hagapfel, Hagebuche, -butte, -dorn.

<sup>67)</sup> Arnold führt Bovenden bei Göttingen an, 949 Bobbenzunon. S. 252, 462. Nach ihm sind die Namen auf -hagen z. T. noch jünger als die auf -rode.

süssen H. ebenda, Hohenhagen bei Lüttringhausen (1555 Hoenhegen), am Hohen- K. Schwelm (Gennebreck), Hunds-K. Remscheid (Dabringhausen), Garschagen Lüttr. (1555 Gasshagen), Niedernhagen M. Gummersbach, Neuenhagen M. Meinerzhagen, Alverz- ö. Volmerhausen (Wiehl), Bohlens. Drinsahl (Waldbröl), Brand-s. Altroggenrahmede (Lüdenscheid), Brass- sö. Lennep, Broch- w. Frielingsdorf (Lindlar), Drols- (Berg u. O.), 1289 Druylshagen, 1325 Drulzhagen, 1428 Drolshagen, Dür- ö. Lennep, Ecken-, 1164 Eckenhan, unweit der Aggerquelle, Ellings- ö. Forst (Morsbach). Engels- nw. Wipperfürth, Erlen- s. Frömmersbach (Gummersbach), Erling- sö. Gimborn (Lindlar), Friesen-M. Eckenhagen (1100 Fresinhagon), Gierz-nw. Langenberg, Gervers- ö. Marienheide (alte Form Gerwardeshagen). Herberts- nö. Holpe (Morsbach), Lichting- nö. Frielingsdorf (Lindlar), Marien- ö. Volmerhausen (Wiehl), Markesw. Kierspe (Meinerzhagen), Meinerz-, 1067 Meginhardeshane. 1247 Meinardeshagen, Micken- ö. Hückeswagen, Ohl- ö. Volmerhausen (Wiehl), Reins- s. Vieringhausen (Remscheid). Rems- ö. Lindlar, Richerz- w. Kürten, Rols- n. Holpe (Morsbach), Schmier- ö. Drolshagen, Steffens- s. Krähwinklerbrücke a. d. Wupper, Steimel- sö. Holpe (Morsbach). Voss- ö. Lennep, Wenders- sö. Odenspiel (Eckenhagen)68), Wie- w. Wipperfürth, Wien- (B.) M. Meinerzhagen, Windim Ebbegebirge (Herscheid), desgl. B. w. Drolshagen, Winterw. Wipperfürth, Witters - sö. Alzen (Morsbach), Wolfsw. Richrath, Wüsten - sw. Lennep. -

hahn, hain: Berghahn (Berg) w. Herscheid, Densn. Hilden, Eichen- bei Waldbröl (Eckenhagen), Grüne- sw.
Bretthausen (M. Marienberg), Hirts- ebenda (s. o. Hatzfeld),
Hohe- K. Wipperfürth (Schnipperingen), Kirch- n. Buschhausen (Lüdenscheid), Knollen- bei Waldbröl (Eckenhagen),
Roten- n. Lüdenscheid (wahrscheinl. zu rodung), Über- n.
Hilden, Wehr- bei Düsseldorf (an der Landwehr gelegen)
und B. sö. Oberbrügge (Meinerzhagen), Wild- K. Lennep
(Lehmkuhle).

Auch Irh. kommt der F.N. em Hahn oft vor in den Bezirken Blatzheim, Bottenbroich, Pfaffendorf, Sindorf u.s.w.

<sup>68)</sup> S. Eschb. 6.

Vgl. mrh. Siershan Amt Montabaur (Nassau), 1220 Sigarshagen.

Als Bestimmungswort: Hahnenbach sw. Spurkenbach (Waldbröl), Hagenbeck w. Hatzfeld (Barmen), Hahnerberg s. Elberfeld, Hagenbusch in Barmen, 1642 auch der Busch im Hagen, n. Heisingen (Essen), vgl. Haagerbusch K. Düsseldorf (Mintard), Hahnenbusch s. Langenberg (Velbert) und Hahnerbusch K. Düsseldorf (Eckamp), Heinenbusch sw. Wellerscheid (Engelskirchen), Hahndell K. Düsseldorf (Gerresheim), Hagdorn ö. Kaltau (Morsbach), Haagfeld K. Düsseldorf (Angermund), Hainerfeld K. Düsseldorf (Eckamp), -kamp ebenda, Hahnenkopf n. Derschen (M. Langenbach), Hähnekopf ö. Büdingen (M. Marienberg), Hageroth n. Ibach u. nw. Dönberg (Velbert), lrh. Hahnacker (Fliesteden) und Hahnenberg (Horrem).

## hard, hardt, har, f.,

altes Wort für Wald schlechthin, namentlich aber für Waldhöhe, Bergwald, Waldabhang, wenigstens in unserer Gegend und in Hessen; anderswo, z. B. im oberen Elsass, auch für Wälder, die ziemlich eben liegen. Auf den Nebenbegriff der Höhe deuten auch die bekannten Waldgebirgsnamen 60 die Haardt (Pfalz) und die Hardt (Wald bei Basel), Harz (531 Haertz, 800 Hart, 1080 Haert), Spessart (903 Spehtteshart, 1003 Spehteshart).

die Hardt, jetzt auch der Hardtbusch, Waldberg zwischen Barmen und Elberfeld (1593 ein Geholz die Hardt genannt), die Haard grosser Waldbezirk nö. Recklinghausen und K. Remscheid (Dabringhausen), Hardt F.N. n. Bensberg (Mülheim a Rh.), Hardt (O.) ö. Engelskirchen, sw. Marienberghausen, ö. Remlingrade, ö. Immigrath (Hilden), sö. Wende

<sup>69)</sup> as. hard, mhd. ahd. hart (Wald), urspr. m. jetzt f. Auf der Rhön nach Vilmar noch als Gattungsname gebraucht. Nach Jell. (41) ist hard Ableitung von haar (trockene) Anhöhe; vgl. mnd. hare Anhöhe. S. Kluge 132.

(Ruppichteroth), sö. Hefterath (Engelskirchen), a. d. Agger oberhalb Engelskirchen u. s. w. u. s. w., an der Hardt K. Remscheid (Wermelskirchen), auf der Hardt (O.) ö. Lennep, nö. Oberbreidenbach (Wiehl), in der H. w. Vogelsmühle (Beyenburg), vor der H. (O.) s. Beyenburg, sw. Gummersbach, unter der H. am Brölbach bei Breunfeld (Wiehl).

Viele Bestimmungswörter deuten auf die Lage oder Beschaffenheit hin: Flan- n. Barmen (1597 auf der Fladenhardt) 70), Giebelhardt sw. Honigessen (Morsbach), Hohe- n. Siedenberg (Morsbach), Huh- (Bergwald) sw. Stiefelhagen (Engelskirchen), Jäh- (O.) sö. Dürscheid (Kürten), Sommer- (B.) nö. Morsbach; viell. auch Rüenhardt im Ebbegebirge (zu ruge, mnd. rû rûw rauh).

Andere auf Pflanzenbestand oder Waldbewohner: Ameisen- K. Waldbröl (Eckenhagen), Bern- K. Waldbröl (Eckenhagen), Busch- (Bergwald) nw. Drabenderhöhe (Engelskirchen), Drossel- K. Gummersbach (Wiehl), Eich-K. Gummersbach (Rospe), Esch- K. Siegburg (Ruppichteroth), Eul- K. Gummersbach (Rospe), Heider- ö. Wallerhausen (Morsbach), Hestert- bei Hagen (s. heister), Kirsch- sö. Oberbantenberg (Wiehl), Kräh- K. Gummersbach (Wiehl), Krähen- nö. Morsbach und K. Waldbröl (Denklingen), Säu-K. Gummersbach (Wiehl), Schneppen- K. Gummersbach (Rospe), Specht- K. Waldbröl (Denklingen), Ziegen- w. Rossenbach (Waldbröl); vgl. Wingerts- a. d. Sieg (Waldbröl).

Ferner: Angst- (B.) ö. Morsbach, Hollen-s. Volmerhausen (Wiehl), Meer-K. Gummersbach (Rospe), Schwelmersnö. Morsbach, Silber-sw. Lichtenberg (Morsbach), Strees-, Stries-K. Waldbröl (Eckenhagen) und nö. Marienfeld (Ruppichteroth), Wahnen-K. Siegburg (Lauthausen).

hard als Bestimmungswort: Hardtbach w. Vogelsmühle (Rade), Hardtberg K. Lüttringhausen (Frielinghausen), -busch bei Barmen, -hof ö. Dünnwald (Burscheid), sö. Thurn (Mülheim a. Rh.), -plätzchen w. Vogelsmühle (Rade).

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Darin steckt entweder hd. Fladen (mnd. vlade) mit der Grundbedeutung Fläche oder flad, flade Sumpfgras, Binse (schles. flatterbiese). S. Buck, Oberd. Flurnamenbuch 1880, und Fuss, Els.-lothr. F.N. Progr. Strassburg 1887 S. 9 (daselbst Fladacker).

Vgl. Harderbusch und -feld K. Lüttringhausen (Frielinghausen).

Vgl. auch Haarbach sö. Halzenberg (Kürten), -hausen n. Barmen, ö. Dhünn (Remscheid), nö. Rönsahl (Meinerzhagen), -scheid nö. Lindscheid (Waldbröl). Doch können die letzteren auch zu hor = Sumpf gehören. (Siehe S. 136).

#### hassel, hessel, f.,

enthält wahrscheinlich den Namen unserer Haselstaude und bezeichnet Haselgebüsch oder -wald <sup>71</sup>).

Hassel nw. Mettmann, s. Düsterseifen (Morsbach), Kr. Düsseldorf (Hubbelrath), Kr. Waldbröl (Eckenhagen), ton Hesselen (1480) Halver, in der Hassel K. Lindlar (Breun), in den Hesseln K. Ronsdorf, K. Mülheim a. Rh. (Odenthal), an den H. bei Lehmkuhle (Lennep). In den Gerresheimer und Werdener Heberegistern wird erwähnt 1050 und 1218 Hasalbeke, Haselbeke; wo liegt es? vgl. Hesselbach bei Gummersbach (alte Form Hesilenbah) und Hesselbecke w. Blomberg (Herscheid)<sup>72</sup>), Hasselbicke Kr. Wipperfürth, Hasselberg K. Düsseldorf (Angermund), -kamp ebenda (Hubbelrath), -heide Kr. Mülheim a. Rh. (Bensberg), -siefen ebenda (Odenthal), in den Hesseltern K. Ronsdorf (siehe tar).

Vgl. lrh. Hassel Kr. Altenkirchen, -holz Kr. Aachen, -rath Kr. Köln.

<sup>71)</sup> mnd. hasel, hassel, ahd. hasal, ac. häsel ist nach Heyne II, 61 urverwandt mit l. corylus für cosylus. Jell. 42 vermutet in hassel hasal-loh.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) der Name ist besonders häufig in Bayern und Niederösterreich. S. Oesterley 259.

#### hau, m.,

zum Ztw. hauen gehörig, bezeichnet Hau, Schlag, Hauung, Gehau d. h. den Ort im Walde (Hauberg), wo das Stammholz gefällt ist oder wird, und wo der Verjüngungsprozess durch "Hainen" oder "Rödern" des Bodens beginnt <sup>73</sup>). S. u. berg 'S. 8 und hack S. 204.

Hau Kr. Mettmann (Velbert), sö. Kettwig, sw. Kürten, sö. Gassenhagen (Wiehl), w. Helzen (Waldbröl); desgl. Irh. in den Kreisen Kleve, Düren, Aachen; am Hau sw. Langenberg (Velbert), aufm Hau K. Gummersbach (Rospe), auf dem Hau K. Schwelm (Vörde), in der Hau K. Wipperfürth (Kürten), im Heuchen ebenda (Forste), in den Häuen ebenda (Kürten), im alten, schmalen Hau K. Lindlar (Burg), ebenda im Brandenheu, Eichen- und Erlenhau; vgl. auch Vockenhau K. Hückeswagen (Pleuse). Ferner Schimmelhau (B.) sö. Engelskirchen. Im Katasterbezirk Düsseldorf sind zu nennen: Geister-, Krähenhau (Stadt, Angermund), der (am) Bergners- (Stadt).

Vgl. noch lrh. em Hau bei Türnich und Etzweiler, Gross-, Kleinhau sw. Düren in waldreicher Gegend.

# hecke, hêg, f.

Derselben Wurzel stechen, schneiden entsprungen wie hag bezeichnete es ursprünglich jede Art von dornigem Gebüsch, wurde aber in der älteren Sprache und im Dialekt auch für Unterholz, dann Wald überhaupt gebraucht <sup>74</sup>).

Heck Kr. Düsseldorf, desgl. lrh. Kr. Kempen und Rheinbach, Hecke oft in den Kreisen Solingen, Mettmann. Sieg, Waldbröl etc. an, in der Hege, Hegge (1544. 1591) in Barmen, Haus Heck n. Bocholt (Duisburg), an

<sup>73)</sup> wf. auch hai, ältere Form hew. S. Kehr. S. 188.

<sup>74)</sup> bg. hêg, wf. hiege, ofrs. häge, hege, hegge, nl. haag, mnd. hage, hege, heck Hecke, Gehege, Gehölz, kl. Wald, ahd. hag Einhegung, dichtes Gebüsch. Heyne II, 87.

der Hecken K. Düsseldorf (Angermund), Hecken s. Herkenrath (Overath), ö. Rösrath (Wahlscheid), Heckelchen Kr. Mettmann, an der dicken Hecke, an der Laushecke K. Düsseldorf (Stadt), an der Hons- K. Remscheid, Schlehecke sw. Herkenrath (Overath), Schlehecken w. Honrath (Overath), Heckelsberg Kr. Sieg (Uckerath), Heckhaus Kr. Sieg (Much), Heckwinkel K. Düsseldorf (Angermund).

Vgl. lrh. Heckenfeld (O.) Kr. Altenkirchen, ebenda -hahn und -hof; -münster Kr. Wittlich. Heckinghausen in Barmen dagegen enthält den P.N. Hecko: Hag.

#### hees, f.,

altes Wort für Busch- oder Gestrüppwald, das nach Gallée<sup>75</sup>) in O.N. im Süderlande, im Bergischen und in Brabant anzutreffen ist<sup>76</sup>). Der Wald bei Werden am nördl. Ufer der Ruhr, der 796 silva Heisi (Hesi) hiess, ist noch erhalten in dem O.N. Heisingen Kr. Essen (834 villa Hesingi, 1050 Heisingi)<sup>77</sup>).

Im Katasterbezirk Düsseldorf finden sich: in der Hessen (Hilden) und Haisberg (Mintard); hierher gehört sicher Hesper und Hesperbach (809 Hesapa, Hesepe) siehe apa; vgl. lrh. Hees Kr. Geldern (1371 Heesse), Heesenbusch Kr. Mörs (Homberg), -hof Kr. Kempen (Hüls), -kath Kr. Geldern (Weeze), Heeshof Kr. Heinsberg.

## heide, heidt, heed, hei, f.,

hat die Bedeutung einer weiten, ebenen, waldlosen, unbebauten Landstrecke; in der älteren Sprache bedeutete es Gefilde,

<sup>75)</sup> Nomina Geogr. S. auch Jell. 162.

<sup>76)</sup> ahd. heisi, ags. hêse. Teuth. hees.

<sup>77)</sup> Z. 6, 9; Müllenhoff II, 222: Schneider und Cramer vermuten gallisch-keltischen Ursprung (Kaes = Berg). S. Cr. S. 144.

Feld, Steppe, Flur 78). Eine Abkürzung von heide scheint hei zu sein ähnlich wie schlah v. schlade u. schee v. scheidt (s. d.) 79).

Heid Kr. Wipperfürth, Heidt Fl. in Barmen (1466 Hede, Heede), s. Ronsdorf, sö. Breckerfeld, s. Rade, s. Kronenberg etc.; am Heedt bei Schwelm, im Heede sö. Halver (Meinerzhagen), Heide ö. Lennep, sw. Linderhausen (Hattingen), n. Gevelsberg und vielfach in den Kr. Mülheim a. Rhein, Gummersbach, Waldbröl, Sieg u. s. w., auf der Heiden w. Velbert, K. Düsseldorf (Eckamp), auf der langen H. K. Wermelskirchen (Eipringhausen), Kurz- K. Lennep (Dorresholz), auf der Heien, Haven und Havenhausen K. Hückeswagen; vgl. up dem Hee (1500 bei Halver), in der Haien K. Lüttringhausen (Kreuzmühle), auf, in der Hei K. Wipperfürth (Erlen); vgl. Heibach Kr. Wipperfürth (Lindlar), Heienbach Kr. Waldbröl (Denklingen), Heibruch K. Schwelm (Linderhausen), im Heienkamp ebenda (Sprockhövel), Heiland K. Hückeswagen (Dorpholz), Heierfeld K. Wipperfürth (Forste), Heierlöhe Kr. Gummersbach (Marienheide); Heidchen Kr. Sieg, Mülheim a. Rh, Düsseldorf etc., Hedchen K. Wipperfürth (Haufe), auf dem Heidchen K. Remscheid (Überfeld), aufm brannten Heidchen K. Gummersbach (Rospe).

Zusammensetzungen: Bromels- (= Brombeer-) K. Remscheid (Bliedinghausen), auf der Flachs- (am Flachsheidchen) K. Remscheid, Hochheide w. Ruhrort, Hugennö. Mettmann, Hülsen- K. Düsseldorf, (Benrath), Königsnö. Brenscheid (Rade), Kos- sö. Schwelm, Kurz- K. Lennep, Krallen- n. Brenscheid (Rade), Krüders- sw. Ohligs, Linden- nö. Mettmann, Loden- n. Hilden, Loher- K. Düsseldorf (Gerresheim), Lorenz- nw. Brenscheid (Rade), Marien- (Gummersbach, 1450 up der Mergenheiden), Nacken- K. Düsseldorf (Hubelrath), Obern- nö. Brenscheid (Rade), Posch- ö. Ohligs, Post- sö. Schwelm, Sand- sö. Hochdahl, Schafs- ö. Unterbach (Mettmann), Spiecker- nö. Lüttringhausen, Stein- K. Remscheid (Wermelskirchen), Tönis- (zu

<sup>78)</sup> bg. heid, hêd und hed Heide, Heidekraut, nl. hei (-bloem), Teuth. heyde; verwandt mit skr. kshêtra Grund, Feld, Gegend. Heyne II, 94.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Vgl. andererseits mnd. hei Dürre, Hitze, heisser Dunst und unser bg. hei = Abendnebel im Thale.

Antonius) nw. Velbert und viele andere. Wachholderheidchen K. Remscheid (Überfeld).

Als Bestimmungswort z.B. im Katasterbezirk Düsseldorf: Heidberg, -feld, -kamp, Heideracker, -berg, -banden, -bende, -dorn, -feld, -hof, -loch, -weidchen; Heidbergs. Gerresheim, Hedberg sw. Rennebaum (Hattingen). Sodann: Heedfeld sö. Hülscheid (Lüdenscheid), -hof n. Remscheid, Heidkamp s. Berg. Gladbach (Mülheim a. Rh.), Heidekamp sw. Tönisheide (Velbert), Heiderbach, -berg K. Remscheid (Wermelskirchen), -sprung Kr. Mettmann.

Vgl. lrh. Heidbüchel Kr. Düren, -eck Kr. Mörs, -end Bauerschaft Kr. Kempen, Heidekant Kr. Rees, Heiderhof Kr. Altenkirchen u. s. w.

## heister, hester, f.,

bezeichnet einen jungen Baum und wird jetzt meist für Buchen, früher auch für Eichen gebraucht\*\*0); niederdeutsches Wort, nach Kluge dem Ober- und Mitteldeutschen ganz fremd.

Heister (O.) n. Herkenrath (Wahlscheid), Kr. Lennep (Dabringhausen), K. Düsseldorf (Mintard), Kr. Mettmann (Velbert), aufm Heister (Berg) K. Waldbröl (Denklingen), in den Heistern K. Rade (Borbeck), Hestern K. Wipperfürth (Dierdorf), Hestert und Hestert Hardt, Waldberg w. Hagen; vgl. dazu lrh. Heistern Kr. Düren u. Kr. Eupen, Heistert Kr. Adenau (1165 Heistre).

Zusammensetzungen: am Bern- K. Düsseldorf (Mintard), Eik- ö. Velbert, Hoh- (Berg) n. Federath (Engelskirchen).

Ferner als Bestimmungswort: -bach (1214 vallis Petri), -feld im Siebengebirge, -berg ö. Wiblingwerde (Hohenlimburg), vgl. Hesterberg nö. Rüggeberg, -busch, -feld K. Remscheid (Dhünn), -hecken Kr. Essen (Kettwig), -kamp w. Gahlen (M. Dorsten), ebenda sö. Besten, vergl. Hesterkamp n. Marl, -schoss s. Wiescheid (Wahlscheid), -stock sö. Breidenbach (Wiehl).

<sup>80)</sup> mnd. heister, hester, wf. hester, hess. heister, ofr. hester, hêster, heister, mnd. heister, fr. hêtre.

#### holz, holt, n.,

im Niederdeutschen weit verbreitetes Wort für Gehölz, Wald<sup>81</sup>). In O.N. ist die im hd. vorherrschende Bedeutung des Stoffnamens erst die abgeleitete <sup>82</sup>). Beide lassen sich nicht immer auseinanderhalten. In einzelnen Fällen ist das Schluss-t abgefallen, dann mag auch hol Erdloch, Enge, Engpass zu Grunde liegen, wie dies z. B. sicher der Fall ist bei Holle a. d. Ennepe sö. Rüggeberg <sup>83</sup>). Vgl. hol, hohl S. 40.

Holz w. Altenberg (Burscheid), K. Düsseldorf (Hubbelrath), ferner in den Kr. Lennep, Mettmann, Solingen, Mülheim a. Rh., Wipperfürth, Holt und Höltgen w. und s. Hubbelrath (Mettmann), nw. Kierspe, bei Remscheid-Hasten (1312 vor dem Holte), Holte — mit ausgefallenem im oder am — (O.) unweit der Ennepe ö. Rade, Kr. Wipperfürth (1243 Holte), desgl. ö. Werdohl (Altena), w. Gevelsberg; am Hölzgen K. Düsseldorf (Gerresheim), Höltchen s. Rüggeberg, Höltgen (1591) in Barmen, am Hölzken K. Lüttringhausen (Spiecker), am dicken H. K. Hückeswagen (Hagen), Dünn- K. Remscheid (Dhünn), viell. — Dhünn-, Grossenh. (Ronsdorf), Hoheh. sö. Kettwig, Hohenh. nw. Horath (Hattingen), Jungh. K. Lüttringhausen (Herbringhausen) u. w. Altenberg (Burscheid), Langh. K. Wipperfürth (Kupferberg), Ostholt nw. Hiddinghausen (Hattingen), Vormholte s. Rade.

Andere Zusammensetzungen: Bocksholte<sup>83a</sup>) K. Wipperfürth (Nier), Burgholz bei Elberfeld (1371 Boirchhoilte), Dörp-K. Hückeswagen, Dorres-bei Lennep, Dürholt sö. Schwelm, Dürhölten n. Meinerzhagen, Durholzen s. Born (Remscheid), Durchsholzö. Lennep, Hix-ö. Velbert, Hütten-K. Hückeswagen (Dörpholz), Kirchenholte K. Wipperfürth (Nier), Klaasholz nw. Witzhelden (Solingen), Kranen-K. Lüttringhausen (Stosberg), Klingel-s. Barmen (s. kling und holl), Klüppel-ö. Velbert, Krist-K. Lennep, Metz-w. Witzhelden (Solingen), Moder-K. Mülheim a. Rh. (Odenthal), Pant-s. Wermelskirchen, Papen-nw. Witten

<sup>81)</sup> mnd. ae. an. holt Holz und Gehölz, ahd. mhd. holz.

<sup>82)</sup> S. Arn. 505.

<sup>83)</sup> S. Jell. 51.

<sup>83</sup>a) Vgl. Bocksledder S. 67.

(Bochum), Pfefferkorn- K. Lindlar (Breidenbach), Reis-K. Düsseldorf (Hilden), Röttgen- (s. rod) K. Hückeswagen (Hagen), Sauer- nö. Hatzfeld (Barmen), Schür- s. Wermelskirchen, Über- nö. Kohlberg (Waldbröl), Vogel-, Voss-K. Ronsdorf (Hülsberg), Wehr- K. Lüttringhausen, K. Remscheid, wohl nach der Landwehr benannt, Wester- s. Schwelm, w. Lennep, Winkel- K. Remscheid (Dhünn).

Bestimmungswort: Holzfeld K. Düsseldorf (Stadt), ebenda Holz- und Holt-kamp, -busch, -weg, Hölzenberg, Holzerfeld u. a., vgl. auch Holzhausen ö. Opladen, s. Überruhr (Essen), Holzhof Kr. Solingen, -lar Kr. Sieg, Holthausen w. Ronsdorf, w. Hohenlimburg, in der Holzkammer K. Hückeswagen (Lüdorf), Holzsiepen Kr. Mettmann (Velbert), -ufer Kr. Düsseldorf, -wipper Kr. Gummersbach, im Jungholzberge K. Lüttringhausen (Herbringhausen), Holterhof nw. Hilden; vergl. Hölterfeld bei Holz n. Remscheid.

#### horst, m. f.

Nach Heyne steht das Wort in nächster Beziehung zu harst, das in älterer Sprache "Haufe von Busch- oder Pfahlwerk, Reisig" bezeichnete, und kommt in mannigfacher Schattierung des Begriffs vor, "namentlich nach der Seite des strauch- oder holzbewachsenen Landstücks" <sup>84</sup>). Die letztere Bedeutung (mit Gestrüpp oder Buschwerk bewachsener Ort) ist die in unseren O.N. In der Schriftsprache ist das Wort bekanntlich übertragen auf das aus Reisig hergestellte Nest grösserer Raubvögel.

Horst (O.) w. Velbert, nö. Neviges, n. Dönberg, Kr. Duisburg; (B.) im Ebbegebirge s. Valbert (Herscheid), Haus

m 11 .

<sup>84)</sup> II, 200, Lippe harst, host (ohne r), hurst, hörst, mind. horst, niedriges Gestrüpp, Krüppelbusch, wilder Ort, harst Haufen Buschwerks, Reisig. Arn. 507 hält horst und forst fälschlich für nur lautlich verschiedene Formen desselben Wortes. S. auch Preuss, S. 76; Kirchhoff, Über deutsche O.N. mit bes. Berücksichtigung von Thüringen. (Jahrb. d. K. Acad. d. Wiss. X, 1880.)

Horst zwischen Hilden und Benrath, an der Horst sö. Kupferdreh (Velbert) und Gem. Niederstüter (Hattingen), auf der Horst Bürgerm. Hardenberg (K. Mettmann), an der Hurst ö. Rath (Düsseldorf), Horsten ö. Hubbelrath (Mettmann).

Zusammensetzungen: auf der Eich-K. Schwelm (Hasslinghausen), Elmen-w. Waltrop, Brock-s. Kettwig, Dicker-K. Düsseldorf (Angermund), Köllmans-ö. Mühlenrahmede (Altena), Raven-nw. Waldhuck (Dinslaken), Haus Riphorst nö. Oberhausen (Duisburg), Schmidt-n. Ruhrort (Duisburg), Seiden-K. Düsseldorf (Angermund), Spork-K. Düsseldorf (Mintard) siehe spork. Über-w. Blankenstein (Bochum).

Vgl. lrh. Horst bei Rheinberg (1643 Horsten), in den Kreisen Erkelenz, Heinsberg, Kleve, Geldern etc.; ferner: ther Horst, Hasenhorst, Horster Heide \*5).

Bestimmungswort: Horstkamp bei Waltrop, Horsterbänden, -feld K. Düsseldorf (Hilden) u. a. Horsterbruch n. Altenrade (Dinslaken) und lrh. -hag, -hof, -mühle Kr. Heinsberg.

# hüls, hülse, hölse, f. (u. m.),

noch jetzt am Niederrhein allgemein gebräuchlich als Gattungsname für ilex aquifolium, taxus <sup>80</sup>).

Hüls Irh. in den Kreisen Kempen, Kleve, Mörs. Aachen, im Hüls K. Remscheid, Hülse Kr. Mülheim a. Rh. (Overath), Hülsen s. Hubbelrath (Mettmann), w. Hilden, an der Dhünn (Remscheid) und nw. Federath (Engelskirchen), desgl. Kr. Solingen, Mettmann, Düsseldorf; in der Hülsen Kr. Mettmann (Neviges), auf den Hülsen bei Langerfeld (Schwelm), an den Hölsen K. Mettmann (Hardenberg), in den Hölsen K. Lennep (Buchholz), an den Hülsen ö. Rath (Düsseldorf), auf dem Hüls K. Düsseldorf (Hubbelrath), in den Hülsen ebenda (Gerresheim), Kr. Elberfeld und K.

<sup>88)</sup> Ann. 39, 18, 41 f.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) bg. wf. hülse, Teuth. hulse (eyn boem altyt groen), mnd. huls. nl. hulst, ahd. hulis, huls Stechpalme, Walddistel, fr. houx.

Schwelm (Sprockhövel), in den rauhen H. K. Wermelskirchen (Eipringhausen), Hülser n. Vorde (M. Drevenack), Hülsken sö. Möllmann (M. Dorsten), Hülster nw. Altendorf (M. Marl). Vgl. tar.

In Zusammensetzungen nur als Bestimmungswort: Hülsacker K. Düsseldorf (Eckamp), sö. Wetter (Hagen), -beck Nebenfluss der Agger (1218 Hulsbeke), O. bei Elberfeld (875 Hulisbek), -berg O. n. Ohligs (1100 Hulisberga), desgl. Kr. Lennep und Kr. Mettmann (Kronenberg); vgl. Hulsberg bei Heedfeld (Lüdenscheid), -delle nö. Hubbelrath (Mettmann), -dicken bei Ratingen (siehe dick), -feld K. Düsseldorf (Hilden), -hof s. Freihoff (M. Recklinghausen), -mann (O.) ö. Mülheim a. d. Ruhr, -scheid nw. Heedfeld (Lüdenscheid), -strung nö. Leichlingen (siehe strunk).

Hülseberg (O.) ö. Steele (Essen), -bruch ö. Bocholt (Duisburg), -busch ö. Oberhausen, ebenda.

Hülsenbeck K. Schwelm (Mühlinghausen), ebenda -baum (Gevelsberg), -berg (B.) n. Ratingen, -busch sö. Gimborn (Lindlar), desgl. Kr. Lennep und Kr. Mettmann, -feld sw. Herkenrath (Overath), -steeg s. Kürten.

Vgl. Hülserfeld und -heide K. Düsseldorf (Eckamp, Benrath). S. auch lrh. Hülsdonk Kr. Mörs. Zu donk vgl. S. 21.

# klüppel, (knüppel), m.,

bedeutet im Forstwesen (und daher auch in O.N.) das aus Ästen gehauene Holz "im Gegensatz zu den Scheitern", dann den Ort, wo solches Klüppelholz wächst<sup>87</sup>). Verwandt ist es mit knauf, knopf, knubben (s. d.), aber auch volksetymologisch beeinflusst durch die Sippe klopfen (Klöppel).

am Klüppel K. Mettmann (Hardenberg), Klüppelberg s. Klaswipper (Wipperfürth), -busch K. Düsseldorf (Gerresheim, Hubbelrath), -holz ö. Velbert.

<sup>87)</sup> bg. kluppel, knuppel astiger Knotenstock, mnd. knuppel, kluppel, Teuth. clyppel, cluppel, e. club Keule, ac. club, clob. Heyne II, 413.

### kraut, krût, n.,

kleines Blattgewächs, als Sammelbegriff aber, und so in O.N., eine Reihe gleichartiger zusammenwachsender Pflanzen, so dass Krautacker — Gemüsefeld 88). Vgl. auch Unkraut — unnützes, schädliches Gewächs.

Krühbusch in Barmen, früher Krutbusch, Krautgarten Kr. Sieg (Hennef), im Krautkamp K. Hückeswagen (Mitberg), Krautweg K. Wipperfürth (Kürten), Krüdenscheid nö. Neviges (Velbert).

Dagegen gehört an der Krautmühle K. Düsseldorf zum mnd. krût — Pulver, krût-molle Pulvermühle.

Vgl. noch lrh. Krauthausen Kr. Neuss, Düren, Aachen, -lade Kr. Aachen, -scheid Kr. Prüm.

### land, lank, n.

Das gemeingermanische, in allen Sprachen in derselben Form wiederkehrende Wort war ursprünglich — Ackerland, "wie es unter den ältesten Markgenossenschaften ausgeteilt wurde, nach einer bestimmten Reihenfolge bewirtschaftetes Landstück" 59).

aufm kurzen Land K. Hückeswagen (Hammersteinsöge), die Lank K. Düsseldorf (Eckamp). Die Flur Markland bei Barmen lag an der Grenze (s mark). Im Kat.-Bez. Düsseldorf finden sich die Zusammensetzungen: Eicher-, Gans-, Gemeinde-, Graf-, Hof-, Hohe-, Kappes-, Köhnen-, Krüzer-, Linder-, Rott-, Rodt- und Rolland, Stein-, Seifer- (zu seifen s. o.), Wechselland. Neben Landacker, -stück, Landsberg (1291 Landesberg) und -kron; doch enthalten die letzteren vielleicht den P.N. Lando 90). Vgl. noch Kalk-, Rott- K. Remscheid (Wermelskirchen), und im England K. Schwelm (Hasslinghausen). Orte

<sup>88)</sup> bg. krût, wf. ofrs. krûd, mnd. krût, krude, ahd. krût, as. crûd. Herkunft dunkel.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Nach Heyne II, 541 in Urverwandtschaft zu poln. lad, böhm. lad Reihe, Reihenfolge.

<sup>90)</sup> S. Eschb. S. 17.

Landwehr finden sich in den Kreisen Mülheim a. Rh., Lennep, Solingen, Mörs, Kempen, Eupen 91).

Aus dem Irh. Gebiete gehören hierher: Landgraben (s. Landwehr) Kr. Eupen, -kern Kr. Kochem, -weer Kr. Mörs, -werring Kr. Eupen, Landsbruch Kr. Schleiden, -weiler Kr. Saarlouis.

#### lette, f.

Aus dem Stamme hindern, hemmen entwickelte sich der Begriff Schutz- oder Landwehr 92).

auf der Letten K. Siegburg (Lauthausen), Letteneiche Kotten im Kr. Mettmann (Velbert), Lettmann (O). sö. Eickhoff (M. Recklinghausen). Vgl. mrh. F.N. in Lethden, offeme Letthin 93), die viell. auch hierher gehören.

#### licht, lichtung, dial. leit, n. f.

- In der Sprache der Forstkultur bezeichnet licht entweder hochstämmigen Wald, dessen Bäume ohne Unterholz weit von einander abstehen, oder helle, weit ausgerodete Waldstelle <sup>94</sup>).

Lichten ö. B.-Gladbach' (Mülheim a. Rh.), aufm Licht K. Düsseldorf (Angermund), lichte Büsche ebenda (Benrath), Lichtenberg (erg. am) M. Morsbach (noch heute als Waldlichtung erkennbar), -broich K. Düsseldorf (Eckamp), -eichen K. Wipperfürth (Klüppelberg), -hagen Kr. Wipperfürth (Lindlar); s. von Barmen liegen -platz (desgl. nw. Gevelsberg [Hagen]) und -scheid (1466 Lichtenscheid, 1544 Lechtenschet), auch verkürzt Lichtscheid.

Vgl. lrh. -born Kr. Prüm, -busch Kr. Eupen.

<sup>91)</sup> S. oben unter barm S. 4.

<sup>92)</sup> Teuth. letten = vertueven, wf. sik letten sich aufhalten, ofrs. let, lett Aufenthalt, letse Hindernis, letten hemmen, mnd. letten hinhalten, hindern, sich aufhalten, mhd. lette Schutzwehr, as. lettian hemmen, got. latjan, ahd. lezjan. S. Jell. 94.

<sup>93)</sup> Beyer II, 373.

<sup>94)</sup> Die Wurzel ist luh, im Ablaut zu lohe Flamme, urverwandt mit 1. lux, lucidus und luna. Heyne II, 640.

## linde, f.

Das gemeingermanische, nur im Gotischen nicht bezeugte Wort ist nach Heyne ohne urverwandte sichere Bezüge <sup>65</sup>). Als Nutzbaum und Schattenspender geschätzt, wurde die Linde "in Schlosshöfen, an Brunnen und auf Dorfplätzen" gepflanzt und hat in der Kulturgeschichte, vor allem in der Rechtspflege, eine besondere Rolle gespielt (vgl die Gerichtslinde, Fehmlinde). In der Umgangssprache wird linde oft zu linne.

Linde nö. Ronsdorf, s. u. ö. Rade, s. Ratingen, M. Kürten und sonst noch vielfach. Lindchen nö. Hubbelrath (Mettmann), an der Linde sö. Homberg (Mettmann), K. Düsseldorf (Hubbelrath, Ratingen), an der Linden sw. Tönisheide (Velbert) und K. Schwelm (Hasslinghausen), zur Linden ö. Hubbelrath (Mettmann), Kr. Gummersbach (Wiehl) u. s. w., unten zur Linde nö. Mettmann.

Zusammensetzungen: Frohlinde, Kirch-, Merkunweit Westhofen (Dortmund), Marialinden ö. Overath, Spieckerlinde nö. Lüttringhausen.

Bestimmungswort: Lindenacker K. Düsseldorf (Angermund, Kaiserswerth), -baum sö. Solingen, K. Düsseldorf (Eckamp), -beck ö. Millrath (Mettmann), nö. Oberhausen (Duisburg) -berg Kr. Solingen (Höhscheid), -feld Kr. Mettmann (Velbert), -gut Kr. Essen, -heide nö. Mettmann, -hof sw. Solingen, -kamp, -land K. Düsseldorf (Gerresheim), -pütz Kr. Waldbröl (Dattenfeld), -stock Kr. Gummersbach, -teich sö. Rummenohl (Lüdenscheid), Linderheide Kr. Mettmann; vgl. auch Linge Kr. Gummersbach, Lingenbach Kr. Wipperfürth, -hof Kr. Düsseldorf, die wahrscheinlich auch hierher gehören <sup>96</sup>).

<sup>95)</sup> II, 661, an. ae. lind, ahd. linta; vgl. ae. lind Schild und Bast.

<sup>96)</sup> Da bg. nd oft = ng. Vgl. mange S. 68, songern S. 91.

#### loh, löh, lüh, m. n.

Der oder das Loh ist eine in Nord- und Süddeutschland überaus weit verbreitete alte Bezeichnung für Wald, Holz, Gebüsch<sup>97</sup>) und hat sich, abgesehen von O.N., mundartlich noch als Gattungsbegriff erhalten.

Arnold glaubt aus der vielfach isolierten Lage solcher Waldstücke, die den Namen Loh führen, schliessen zu dürfen, dass das Wort ursprünglich gleich dem 1. lucus die dem religiösen Kultus geweihten Waldorte bezeichnet habe und erst in der christlichen Zeit einen allgemeinen Sinn angenommen habe<sup>98</sup>).

Von diesem Worte zu unterscheiden ist ein anderes, die Loh, das Waldwiese, Sumpfwiese, niedriger Grasanger bedeutet und in Nassau, auf dem Fichtelgebirge, in Bayern u. s. w. noch fortlebt <sup>99</sup>). O.N. mit loh sind in Westfalen, Nassau und Lippe sehr häufig. Die in unserer Gegend vorkommenden werden vorwiegend das erste Loh enthalten.

Aus den ältesten Werdener Heberegistern führen Crecelius und Sauer 100) schon zahlreiche O.- und F.N. mit lo an, die zum grössten Teile in der Velau, einem der fränkischen Gaue in den Niederlanden, bezw. in der Twente liegen, nämlich: Ai-, Alme-, Bur-, Cruci- (später Crucell), Dabbon-, Dar-, Has- (später Hasele, jetzt Hasselo), Horn-, Irmin-, Lames- (Lemes-), Lang-, Legur-, Niut-, Noso- (später Nus- jetzt Usselo), Orc-, Ottar-, Renti-, Stutes- (später Stuteres-), Toeg-, Ward-, Wunnilo.

<sup>97)</sup> bg. lua, lipp. lau, lode, lade, loch, loge, lake, laen, nass. loh, loch, elsäss. loh, loch, mnd. lo, loch, loge, lage, loye Gehölz, Gebüsch, ahd. lôh, mhd. lôch, bayr. lôh, louhh.

<sup>98)</sup> S. 505.

<sup>99)</sup> nass. loh, lohen, logen sumpfige Bodenstelle, Bremen loge niedriger Grasanger, oldenb. Waldwiese, Teuth. lô = palus, mnd. lo Waldaue, Waldwiese, e. lea Wiesenland, ae. lei, lai, schott. lea, ags. leah (bes. in O.N.) = Feld, Hain, Sumpfwiese. "Wenn die beizende Eigenschaft des Moorwassers, das solche Sümpfe vielfach haben, den Namen bestimmt hat, so kann es als nächster Verwandter zu loh (lohe) v. gerben gehören." Grimm VI, 1127; Müller II, 15.

<sup>100)</sup> Z. 6 u. 7; 33, 64 f.; vgl. auch 34, 262, wo aus dem 12. Jh. Loge, tor Loge, Luche, jetzt Lohmann in der Bauerschaft Evener erwähnt wird.

Aus unserer Gegend sind zu nennen: Loh sö. Breckerfeld, sö. Volmarstein, am Loh alter F.N. in Barmen (1466 tom Loe, 1591 zum Lohe), ferner in Schwelm und s. Vörde (Hagen), auf dem Loh (B.) zwischen Winterborn u. Breidenbach ö. Nümbrecht, im Loh K. Wipperfürth (Benninghausen), Löh n. Rönsahl (Meinerzhagen), sw. Wermelskirchen, im Löh sw. Neviges (M. Velbert), Löhe n. Marienberghausen (Engelskirchen), w. Immekeppel (Overath), auf dem Löh (B.) sö. Breidenbach (Wiehl), aufm Löche K. Wipperfürth (Forste), aufm Lüh, Hof Lüh, aufm platten L. K. Lindlar (Breun); sodann: Lörken K. Düsseldorf (Ratingen), Löken bei Behling (K. Rade), im Löcken K. Hückeswagen (Langenberg).

Nach Alter, Grösse, Lage, Gestalt und Umgebung sind benannt: Altenloh ö. Milspe (Hagen), Neuen- ö. Vörde, nö. Brenscheid, n. Breckerfeld, das breite, lange Lohe (1642) in Barmen, vergl. Breloh sw. Breckerfeld, Brelöh s. Wiedenest (Drolshagen)<sup>101</sup>), Fatloh bei Barmen (1593 Fert-, Fortloh — Furt), Hollüh (Hoher Wald) K. Lindlar (Breun), vgl. Halloh sw. Hasslinghausen u. Hallöh (B.) sö. Drolshagen, Loenbruck K. Düsseldorf (Kaiserswerth), Lötzelüh (kleiner Wald) K. Lindlar (Breidenbach), aufm platten Lüh K. Lindlar (Breun), Wertloh K. Schwelm (Langerfeld). S. wert S. 161.

Nach Pflanzenwuchs und Waldbetrieb: Baukloh (Buchen) s. Lüdenscheid, desgl. im Ennepethale zwischen Haspe und Gevelsberg und an der Lenne oberhalb Werdohl, Eichellohen (B.) nw. Busenbach (Morsbach), vgl. Ecklöh n. Breckerfeld und Eicklöken K. Schwelm (Sprockhövel), Erloh sw. Rüggeberg; vgl. dazu Lörerlen (Loher-Erlen), ö. Beckacker bei Barmen, Hackenlohe (1640) in Barmen, Höltersloh (viell. P.N.) ebenda, Nottloh (Nuss), nö. Rüggeberg; zu Frettlöh s. Bossel und s. Breckerfeld (s. auch am Fredt K. Remscheid, Burg) vergleiche man mnd. vretweide Viehweide, Weideplatz, vrettinge Grasfutter, beide zum hd. fressen gehörig.

Nach **Tieren:** Eseloh (?) M. Drolshagen, Krägeloh nö. Brenscheid (Rade), im Krehloh K. Schwelm (Gennebreck) zu mnd. kra, krage Krähe.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>) Schloss Breyl sö, Hünshoven bei Geilenkirchen hiess 1508 Breiloe, Breydloe. S. Ann. 51, 80.

Ferner sind noch folgende zu nennen, die z. T. an Namen von Personen oder Siedelungen anknüpfen: Bielersloh (1825) in Barmen (wohl nach einem P.N.), Haus Dorloh nw. Dingen (M. Dortmund), Erbschlöh (Erbslöh) nö. Ronsdorf, 1555 Erbsloe (viell. zum P.N. Erb, Arb), Iserlohn (1050 Yserlo, 1314 Yserenloyn zu Eisen), Katerlöh s. Herscheid, Kirchlöh nw. Halver (Wipperfürth) 102), Kuxloh sö. Schee (M. Hattingen), Mailoh nw. Dortmund, Marxloh sö. Fahrn (M. Dinslaken), Miselohe altes Bergisches Amt, Ortloh (s. ort) w. Isselstein (M. Kastrop), Repslöh sö. Lennep, Repslohe K. Hückeswagen (Lüdorf), Tünkelüh K. Lindlar (Breidenbach).

Als Bestimmungswort: Lohacker K. Düsseldorf (Benrath), -bach (Bach u. O.) s. Remscheid; vgl. -beck Kr. Duisburg und -beckskamp sö. Mülheim a. d. Ruhr, -berg Kr. Duisburg (Dinslaken), -born bei Remscheid, -bruch Kr. Düsseldorf (Erkrath), -busch sw. Herzkamp (Hattingen) und K. Düsseldorf (Gerresheim), -feld sö. Halver (Meinerzhagen), -hagen (B.) nw. Hunswinkel (Drolshagen), -hausen Kr. Düsseldorf (Kaiserswerth) (1047 Lohuson), -heck ebenda (Benrath), -heide lrh. Kr. Kleve und Mörs, -hof Kr. Düsseldorf (Ratingen), -hütte ebenda (Mintard) und zwischen Haus Hülchrath und Haus Linnep (Kettwig), -kopf (B.) w. Sassmicke (M. Eckenhagen), -mann nw. Bork (M. Waltrop), -mar (s. d.) bei Siegburg, -mühle Kr. Mettmann (Neviges), -scheid bei Mülheim a. d. Ruhr, -siepen nö. Ronsdorf.

Vgl. Löhbusch nw. Delling (Kürten), -dorf sö. Ohligs (Solingen), -feld sw. Delling (Kürten), -heck Kr. Mettmann (Heiligenhaus), Löherfeld K. Remscheid (Wermelskirchen), Loherheide K. Düsseldorf (Gerresheim u. B. n. Wipperfürth), Löherhof zwischen Altenvörde und Rüggeberg, Lohernocken s. Vörde (s. nocken), -thal sw. Altenvörde.

die Lohe erscheint in dem K.-Bezirk Düsseldorf: in der Lohe (Stadt), an (auf) der Loh (Gerresheim), in der Löhe (Mintard), an der Loh (Ratingen).

<sup>(62)</sup> Vgl. elsäss. Pfaffeloch = Pfaffenloh. Martin u. Lienhart, Els. Wtb. S. 552 und dazu Menges in Lyons Zeitschr. 13, 433.

#### mark, f.

Aus der Grundbedeutung Merkmal, Streifen, Fleck, Zeichen entwickelten sich nach einander die folgenden weiteren: 1. ("durch Färben von Steinen oder Schwärzen von Pfählen, Bäumen etc. bewirkt") Grenzbezeichnung einer Dorfgenossenschaft, 2. die so kenntlich gemachte Flurgrenze, 3. Grenzbezirk, 4. gemeinsamer an der Grenze gelegener Besitz einer Genossenschaft (besonders an Waldungen), daher mark oft geradezu — Wald, 5. das durch Grenzzeichen eingefasste Gesamteigentum einer Gemeinde an Grund und Boden (vgl. Feld-, Flur-, Holz-, Waldmark), 6. Landesgrenze und Grenzland (vgl. die Marken Karls des Grossen, die Grafschaft Mark, die Mark Brandenburg, die Ostmarken, Dänemark, Steiermark) 103). Weiterbildungen sind Gemarke und Gemarkung.

Mark (O.) nw. Lüdenscheid, sö. Halver, Bergwald wiederholt M. Drolshagen, K. Remscheid (Wermelskirchen), auf, in, vor der Mark Kr. Mettmann (Velbert), bei Kierspe (Meinerzhagen), K. Schwelm und K. Remscheid, in der M. (O.) w. Witten (Bochum), Bergwald ö. Rade, vor der M. (O.) n. Wellingrade (Rade), Marke nö. Herzkamp (Hattingen); Crecelius rechnet auch in der Mirke (Elberfeld) hierher, hohe, kleine M. K. Remscheid (Wermelskirchen), Gemarke ältester Stadtteil Barmens (1590 uff der Gemarckhen, 1642 auf der Gemarken), ferner K. Kronenberg (Heidt) und häufig K. Hückeswagen.

auf der Gemarke K. Düsseldorf (Gerresheim); ebenda sich anlehnend an einzelne Gemeinde- und Flurnamen: Bilker-, Diepenbrucher-, Grinds-, Heisinger-, Heltorfer-, Huckinger- Lehn-, Reichsholzer-, Saarner-, Überanger-gemark bezw.-mark. Vgl. auch Kühls- zum O. Kühl gehörig nw. Herzkamp (Hattingen).

Bestimmungswort: Markbusch Kr. Mettmann (Velbert), Markland n. Westkotten (Barmen). Markhagen (Bergwald) öfter M. Drolshagen, Markeshagen (B.) w. Kierspe (Meinerzhagen), Gemarkenberg (O.) nö. Hebborn (Burscheid).

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup>) mnd. mark, merke, in allen obigen Bedeutungen, as. marka Grenze, Gebiet, ae. mearc Zeichen, Grenze, an. mörk Wald, Gebiet, ahd. marcha, marka Grenzbezeichnung, Grenze, Grenzlaud. Urverwandt mit I. margo, Rand, Streifen. Heyne II, 745.

## pasch, pesch, m. n.

Lehnwort vom 1. pascuum Weide, das im Rheinlande bis nach Holland hinein weit verbreitet und in der Eifel (als pesch, pasch, posch) noch als Gattungsname zur Bezeichnung eines mit Hecke oder Zaun eingefriedigten Platzes (bes. Wiese z. B. in der Zusammenstellung pesch und bungart) im Gebrauch ist <sup>104</sup>); daselbst leben auch noch Zusammensetzungen wie Baum-Heupesch. In der Betuwe ist pask — Weide mit Weidengebüsch <sup>105</sup>). In Aachen bezeichnete es früher allgemeiner einen freien Platz vor der Kirche. Auch im Reg.-Bez. Köln u. Trier kommt das Wort vor. Ähnlich wie pascuum als pesch ist pratum als pret in die rheinischen Grenzdialekte übergegangen und kehrt in lrh. O.- und F.N. als preth, breth wieder, besonders in der Umgegend von Malmedy <sup>106</sup>).

Auf unserem Gebiete gehören diese Namen vorwiegend der weidenreichen Umgegend von Düsseldorf an: 1539 wird in einem Güterverzeichnis von Ratingen ein "guidt ufm pesch zu valhausen" erwähnt; ferner Pasch Kr. Mettmann (Wülfrath), desgl. lrh. Kr. Kempen, die Pesch, am Pesch, gross, klein Päschen, Ehinger Peschen, Weidpesch K. Düsseldorf (Angermund, Gerresheim etc.), im Pesch ebenda (Mintard); sodann: Peschbanden, Paschkamp (1488 dat pesscher Kempgen), ebenda (Eckamp, Gerresheim, Kaiserswerth); vgl. lrh. Pesch in den Kreisen Düren, Erkelenz, Mörs, Schleiden und öfter; Pasch-Erb Kr. Kempen, -hof Kr. Geldern und -manns Kr. Mettmann (Wülfrath); viell. auch Passsiepen ebenda (Wülfrath).

Endlich noch lrh. Peschbleck Kr. M.Gladbach, Pescherhof und -höfe Kr. Krefeld, Köln, Kempen.

<sup>104)</sup> Teuth, pasch = bent. Die Ableitung von Osterspielen, (vgl. bg. p\u00f3schen), zu denen Weidenzweige geholt wurden, die die Kinder am Palmsonntag herumtrugen (Jell. 108) ist abzuweisen.

<sup>108)</sup> Anspach (Nom. Geogr. Neerl. III, 214): "opslag van elzenhout, dat om de vier of vijf jaren gekapt wordt" (1492 bongard en een pesken).

<sup>100)</sup> S. Esser, Kreisblatt für Malmedy 1882 (Nr. 77) und Cramer S. 177; Preuss, F.N. 112.

## plack(e), m. und f.,

ist nach Jellinghaus ein Fleck Landes als Flur und Ansiedelung und ist im Ravensbergischen Name eines Teils verschiedener Dörfer <sup>107</sup>).

auf dem Geplackten, aufm Plackberg K. Düsseldorf (Gerresheim), Plackenbroich Kr. Mülheim a. Rh. (B.-Gladbach), Plackenhohn Kr. Sieg (Eitorf), -hütt Kr. Düsseldorf (Mintard), vgl. Plackhütte Kr. Mettmann (Neviges).

Vgl. lrh. Wiesplacken Kr. Altenkirchen (Weyerbusch).

#### platz, m..

freier Raum, besonders auch im Walde, Lehnwort aus dem l. platea Strasse <sup>108</sup>).

Platz (O.) nö. Remscheid. ferner Kr. Mülheim a. Rh. (Bensberg), am, aufm, beim Platz K. Düsseldorf (Stadt), Plätzken, Lackplatz ebenda (Mintard), auf dem Breiten-K. Remscheid, am Grünen- K. Ronsdorf (Hülsberg), K. Remscheid (Wermelskirchen), am Hilgen- K. Schwelm (Ölkinghausen), aufm Lichtenplatz s. Barmen, vgl. am lichten Platze K. Schwelm (Gevelsberg), aufm Fuchs-, im Sau-K. Hückeswagen (Bever).

Endlich Platzhaus Kr. Essen, -hausen Kr. Lennep. -hof Kr. Solingen, -weg Kr. Wipperfürth.

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup>) Jell. 109. bg. plack Fleck, ofrs. plak Fläche, Scholle, mnd. placke Stück, Fetzen, Fleck, mhd. placke Fleck, Stelle, Gegend. Weiteres bei Doornk. II, 723.

<sup>108)</sup> bg. platz und plâtze, mnd. plas, plâtse, mhd. plaz, platz, fr. place.

#### pôt, m.,

bezeichnet im bg. Dialekt eine junge Pflanze, Stämmchen, Setzling und gehört zum Ztw. pôten pflanzen 109).

Gross-, Kleinpoth Kr. Mettmann, ebenda Potherbruch, Potekamp (Pflanzengarten, Baumschule), ober den Potekämpen K. Düsseldorf (Angermund).

# rod, rot, rad, rat, ard, ert, m.

Das Zeitwort roden (mitteldeutsche Form für hd. rotten und im Ablaut zu reuten) bedeutet: den Boden von Wald und Gestrüpp befreien und dadurch urbar machen 110): darum ist rod oft soviel wie Neuacker, Neufeld. In O.N. bezeichnet es oft die an solchen Rodestellen angelegten Ansiedelungen und ist dann geradezu synonym mit -dorf, -hausen u. a. Nach Arnold 111) gehört das Wort der dritten, jüngsten Periode der O.N. an (9.-12. Jh.), wenngleich einzelne Namen älter sind. Vielfach wurden solche Rodungen durch Feuer bewerkstelligt, daher die O.- und F.N. mit -brand, -sang und in Süddeutschland -schwand. Am häufigsten sind naturgemäss solche Namen im Herzen der grossen mitteldeutschen Waldgebirge (in Thüringen und im Harz) 112); in Hessen endigt der zehnte Teil aller bewohnten Orte auf -rode. Auch in unserer Gegend sind diese Namen ungemein häufig, was auf einen ehemaligen unermesslichen Waldreichtum unserer Thäler und Berge schliessen lässt, von dem noch immerhin einzelne stattliche Überreste vorhanden sind. bergischen, wo noch heute der Wald auf weite Strecken hin

<sup>109)</sup> bg. pot, puat, poten oder puaten, wf. pot, poten, ofrs. pote, pate, mnd. pote, potte, pate, pote-rîs, pote-velt = Baumschule, ae. putten, puten, e. put. Weitere Herkunft fraglich. S. Müller II, 251.

<sup>110)</sup> nind. rode-acker aus Waldland gerodeter Acker, rode-lant, mhd. riute, ahd. riuti; schwäb. bayr. riet, ried, reut (Bayreuth = Bayern-rodung, Reutlingen), schweiz. rüti.

<sup>111)</sup> S. 446.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup>) S. Brandis a. a. O. u. Riemann, O.N. des Herzogtums Koburg. Prg. 1891 S. 22.

vorherrscht, sind natürlich die Namen mit rod viel seltener (Ruppichteroth 12, Waldbröl 7, Morsbach 1), dafür aber solche mit wald, hag und dergl. desto häufiger. Nach dem Rheinthale zu tritt bezw. trat der Wald allmählich zurück, deshalb werden dort die O.N. mit rode spärlicher; sobald aber auf der linken Rheinseite das Vorgebirge beginnt, treten die dem Walde abgerungenen Siedelungen auch wieder in grösserer Menge auf <sup>113</sup>).

Rott (aufm) Fl. in Barmen (1591 Rade, 1597 Rättgen, 1642 Radt, 1684 Rodt, 1698 Ratt), davon Weiterbildung (mit Umlaut) Rödigerstrasse; am Rott K. Düsseldorf (Eckamp), Haus Rott noch heute inmitten umfangreicher Waldungen nw. Mintard, Haus Rhade (1050 Rotha, Rothe, 1397 Roede) oberhalb Oberbrügge a. d. Vollme, der Rott vgl. Imrott n. Steele (Essen), Rath bei Düsseldorf (1216 Rode, 1403 Rade, 1423 Rode, 1456 zum Unterschied von Rade vorm Walde: Raede under dem Ape d. h. im Königs-(Bann)forst Ap, 1539 Raede fur dem Ape), n. Remscheid, Rade vorm Walde (1253 Rodthe, 1363 Royde, 1399 Roede geheiten vor dem Walde, 1555 Rode vur dem Wald, 1607 Rad), auf dem Rath, Raderbusch K. Remscheid, Rädchen sw. Ronsdorf, am R. K. Lüttringhausen (Wüste), Röttgen zwischen Langerfeld und Schwelm, desgl. w. Rath, am Rodel K. Düsseldorf (Gerresheim), im Rodel K. Siegburg (Lauthausen), aufm Röttel K. Waldbröl (Dattenfeld), aufm Gerotten K. Schwelm (Gennebreck), aufm Geröttchen K. Mülheim a. Rh. (Odenthal), ober dem Gerotten K. Siegburg (Ruppichteroth).

Von den Zusammensetzungen sind manche durchsichtig.

Nach der Beschaffenheit, Entstehung, Gestalt, Lage sind benannt: Altenrath sö. Lindlar, Donrath nö. Lohmar (s. dun), Horath (dial. Huarott) n. Barmen (1566 Hoeraide,

<sup>118)</sup> Vgl. rings um Rheydt: An-, Beck-, Bett-, Gerke-, Gier-, Grote-, Gubbe-, Gudde-, Her-, Herbe-, Hilde-, Menn-, Priester-, Rubel-, Sasse-, Step-, Wall-, Wickrath; desgl. um Erkelenz: Berve-, Egge-, Fronde-, Gerde-, Golk-, Hetze-, Imme-, Jacke-, Lütze-, Matze-, Otzen-, Spen-, Wilden-, Wockrath.

1608 Horadt); vgl. Höhrath s. Burg a. d. Wupper, Honrath M. Overath, Neurath n. Mülheim a. Rh., Nordrath n. Dönberg (Velbert), im Osteroth K. Siegburg (Oberkassel); Overath an der Agger, (1256 Ovirrode, 1363 Ouerroide) hiess nach Ol. 114) früher Oberacher.

Nach **Pflanzen** oder **Tieren:** Blumrath (?) nö. Hubbelrath, Böckenroth (Buchenrodung) K. Lüttringhausen (Stossberg), Elsenroth nw. Nümbrecht (Wiehl), Falkenrodt K. Schwelm (Vörde), Finkenrath nw. Nothausen (Eckenhagen), Haus Garath sw. Hilden (1300 Garderode — Gartenrodung), Honrath bei Gräfrath hiess 1203 Hanrode (zu hagen), Nesselrode nö. Leichlingen 115), 1414 Nesselrode, Schnepprath sö. Reusrath (Hitorf). Vgl. auch Roderbirken ö. Leichlingen.

Nach Personen und deren Beschäftigung: Aprath Kr. Elberfeld, (1260 Abbetrode, Rodung des Abtes), Benrath Kr. Düsseldorf (Benrode Rodung des Benno)<sup>116</sup>), Gräfrath (1135 Greuerode, 1488 Greveraid), Hubbelrath (Düsseldorf), 950 Hupoldesroth, Mintard (Düsseldorf), 874 Minthert, 1496 Meyntraede, viell. Meinhards Rodung <sup>117</sup>), Remlingrade (1190 Remelinkrode), viell. zu Raimo, Ragan, Rulfrade (1254) Hof bei Gerresheim, jetzt Möschenhof, Hexhof, Jünxkeshof <sup>116</sup>), Ruppichteroth (1166 Ruprechterode, Rodung des Ruprecht); vgl. Huppichteroth nw. Nümbrecht (Wiehl), Walmigrath bei Neviges (1050 Walbrethincrothe), Wülfrath (11. Jh. Woluerothe, 1265 Wulfrode, Rodung des Wolf); vgl. Wolperath sö. Herkenrath (Wahlscheid).

Vgl. auch mrh. Greimerath Kr. Wittlich (Trier), 981 Grimoldesrode; ebenda Huperath, (1173 Humbrecterode).

Nach Orten: Bilkrath (Kaiserswerth) zu Bilk und Schlebuschrath zu Schlebusch.

Von anderen nur z. T. durchsichtigen Zusammensetzungen mit rat seien genannt: Alken- nw. Schlebusch

<sup>114) 158.</sup> 

<sup>115)</sup> Först. 1150.

<sup>116)</sup> Eschb. 13.

<sup>117)</sup> Z. 10, 49.

<sup>118)</sup> Kessel, U. B. 381.

(viell. zu Adalgar), Apel- w. Kettwig, Ast- n. Dönberg, Belling - sw. Ründeroth (zu Bilo, Belo), Berten - nö. Leichlingen, Demmelt-nw. Solingen, Die(r)-nö. Leichlingen, Driegelt- w. Kettwig, Edel- ö. Schlebusch, Engels. Burscheid (verkürzt aus Engelbert), Erk- zw. Gerresheim und Hochdahl, (1189 Erkerode, 1218 Erceroyde, viell, zu Eriko), Fasten- nö. Klaswipper (Wipperfürth), Fede- M. Engelskirchen. Hapel- nö. Reusrath (zu Hadbert?), Herken-M. Overath (1165 Herckenrode, viell. zu Haricho), Herftensw. Marienberghausen (Engelskirchen), Höde- nw. Horath, Hülch- w. Kettwig 119), Hüschel- sö. Leichlingen, Immigs. Richrath, Ispingrade n. Hückeswagen, Knipp-sö. Baumberg (Hilden) s. knap., Leusche-sw: Marienberghausen, Lücke- w. Bensberg (viell. zu Ludeke), Mangrott K. Waldbröl (Eckenhagen), Men-s. Altenberg (Burscheid). Mill-sö. Hochdahl, Öling-sw. Ronsdorf, Paff-ö. Dünnwald (1363 Pafroide, viell. Pfaffenrodung), Ref- w. Bensberg, Reus- M. Hitorf (1363 Reussroyde), Rich- sw. Ohligs (1363 Rychroyde), Rös- M. Wahlscheid, Ründeroth ö. Engelskirchen, Rupel- nw. Leichlingen, Schelme- s. Loope (Engelskirchen) 120), Schlachten- sö. Kreuzberg (Wipperfürth), 1480 Slachtenroide (vgl. mnd. slacht Pfahlwerk. Bohlenwerk am Ufer der Flüsse), ebenda 1480 tor Shlechtenbicke, Schneffel-s. Braschoss (Wahlscheid), Schön-n. Mülheim a. Rh., Sellenrade nö. Rinkscheid (Herscheid). Söd- w. Kettwig, Sterkrade bei Ruhrort (900 Starkenrothe. Starkinrotha, 1278 Sterkerode zum P.N. Starco), Tits-w. Kettwig, Utzen- sö. Rambrücken (Wahlscheid) viell. zu Udo, vgl. bg. Otz zu Odo, Volken- sw. Freckhausen (Wiehl). Wehn- ebenda, Wellingrade nö. Rade, Wind- bei Neviges (1050 Wintrothe). Vgl. S. 109.

Ein Beispiel für die Verkürzung von rod : ert bietet mrh. Prostert bei Beuern (Trier), 1023 Průbesderuoth, später Provesteroth.

rod als **Bestimmungswort** ist vielfach Bezeichnung für Berge, Wälder, (Waldberge), Gewässer oder Kulturland;

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>) Irh. Hülchrath Kr. Grevenbroich hiess 1288 Hulckeradt, 1304 Hulkenrode. Viell. zum P.N. Holk, Huld.

<sup>120)</sup> Vgl. mnd. schelm = Schimmel, Aas.

oder es bedeutet Siedelung an einer ehemaligen Rodestelle 121). Rodelsbanden K. Düsseldorf (Gerresheim), Rodberg Kr. Duisburg (875 Rodberga), Rottenberg K. Düsseldorf (Gerresheim), am Rottenberge K. Schwelm (Gennebreck), Rodenberg Kr. Wipperfürth (1249 Rodenberg), Rodderberg K. Siegburg (Lohmar), Rodebergerland K. Düsseldorf (Gerresheim), Rodelbusch K. Siegburg (Lauthausen), Röttgersbusch K. Düsseldorf (Gerresheim), Rädereichen sö. Rade, Rottgarten K. Düsseldorf (Angermund), Rotthaus K. Düsseldorf (Gerresheim), Rotthausen sw. Schalksmühle (Lüdenscheid), Raderhof n. Witzhelden (Solingen), Rodderhof n. Mülheim a. Rh., Rodenkirchen Kr. Köln (999 Roydenkerchen), Rot(t)land s. Beyenburg, nö. Solingen, K. Düsseldort (Benrath, Hubbelrath etc.), Roland nw. Gerresheim am Aaperwalde, sw. Kettwig, Haus Roland (Düsseldorf, hiess 1388 zu dem Roedelande), Rohland im Vollmethal unterhalb Rummenohl, Roensahl (1399 Roedenseel, 1466 Rodensall), Röttenscheid sö, Hückeswagen, vgl. Rüttenscheid bei Essen. Rottsiepen nö. Berghausen (Solingen), Rodenwald sw. Kettwig.

# sang, senge, m. f.,

gehören zu dem Ztw. sengen und bezeichnen die durch Feuer gesengte und so gerodete Waldstelle 122).

Sangen Kr. Sieg (Herchen), an der Sangen K. Düsseldorf (Gerresheim), in der S. K. Gummersbach (Wiehl), auf den Sängen ö. Unterbach (Mettmann), Gesängs K. Remscheid (Wermelskirchen), am Sengst n. Asbeck (Hattingen), im Sengenberg K. Hückeswagen (Mitberg), vgl. Sengelbusch nö. Grünenbach (Wiehl), Sengenholz s. Hattingen, sw.

<sup>121)</sup> In Lippe finden sich dafür die Formen: roden, rüen, rat, rat, raten, roh. raum. Preuss, Fm.N. 100.

<sup>122)</sup> mhd. mnd. sengen, ahd. sengan. Sengen (= mit Geräusch auflodern lassen) ist "Bewirkungswort zu singen (singen machen), bezogen auf den Ton, der ein Flackerfeuer begleitet". Heyne III, 589.

Kettwig, Singelbach (?) K. Düsseldorf (Eckamp), Irh. Singendonk bei Haus Winkel (1318 Sengendonc), Heimsang nw. Mettmann.

Andererseits kann sich -sang in F.N. auch sehr wohl auf den Gesang oder auch das Geschrei der Vögel beziehen, und es giebt thatsächlich manche Namen, die nur diese Deutung zulassen, so Atzelngesang (Elster), Lerchengesang in Nassau, Zeisiggesang im Königreich Sachsen <sup>123</sup>). Hierzu vgl. man die entsprechenden französischen Namen wie Chantoiseau, Chant des oiseaux, Chantepie, Chantemerle, Chantecoq und sogar Chanteloup, wo chanter ganz allgemein "Töne von sich geben" heisst. Hierher mögen gehören: Vogelsang sö. Kettwig und K. Remscheid (Wermelskirchen), Vogelsangen ö. Much (Engelskirchen), Obervogelsang bei Haspe, Vogelsangsbach sw. Hattingen, Vinkesanc (1362) bei Hattingen.

#### schar, schor, f. m.,

kann entweder "Kamm auf einer Höhe als Ackerfeld oder Holzung" bedeuten, oder Einschnitt, offene Bahn durch ein Gehölz, Schneise<sup>124</sup>) (s. d.), beide mit dem Grundbegriff des Schneidens, der Scheide oder Grenze.

In Westfalen sind FN. auf der Schar nicht selten 125).

auf dem Schor K. Düsseldorf (Angermund), am Schorn,
Scharrenkamp (Eckamp), am Schorskamp (Mintard),
Wolfscharre (O.) sw. Marienberghausen (Engelskirchen),
Schorberg Kr. Solingen (Merscheid), Schorrkopp Kr.
Mettmann (Velbert).

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup>) Fuss, Els.-Lothr. F.N. 1887, S. 13. Ausführliche Nachweise bei E. Jacobs, Beitr. zur d. Phil. 1880, S. 205.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup>) mnd. schar steil, schroff, schare offene Bahn, Schneise, schore Riss, Bruch, mhd. scar Einschnitt, schor Felszacke, schwed. skär Seeklippe, e. scar Narbe, Scharte. Müller II, 341.

<sup>125)</sup> Jell. 118.

# schlag(e), m. f.,

abgeleitet von schlagen, ist im Forstwesen die Abholzung eines Platzes im Walde und dann der Platz selbst, der abgeholzt wird. Schlagberg — Hauberg. In der Landwirtschaft wird es gebraucht von einer Reihe neben einander liegender Äcker <sup>126</sup>).

Schlage sö. Breckerfeld, am Schlage K. Schwelm (Vörde), an der Schlage, an, auf den Schlagen K. Lennep (Dorresholz), im lichten Schlage K. Rade (Wellershausen), Wildenschlag K. Hückeswagen (Hagen), auf der freien Schlagen ebenda (Höh), Derschlag sw. Bergneustadt (vgl. tar), Ravenschlag sw. Rüggeberg, Schlagheck ö. Holsterhausen (M. Dorsten), Schläger Heide (Waldbezirk) M. Dorsten.

### schneise, f.,

bezeichnet einen Durchhau im Walde, einen ausgehauenen Waldweg (s. schar) und soll nach Kluge zu schneiden gehören 127).

Schneis (Haus) Kr. Mettmann (Neviges), ebenda kleinen Schneiss (Hardenberg), vgl. Schneissbroich K. Düsseldorf (Eckamp), Schneisberg w. Saarn (Mülheim a. d. Ruhr).

# spork, sprock.

Die Grundbedeutung scheint trocken, spröde, dürr zu sein, aus der sich dann die weitere dürres, leicht zerbrechliches Reis eines Baumes, niedriges, zerbrechliches Gesträuch entwickelt hat <sup>128</sup>). Mit Vorliebe wird es seit alter Zeit von

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup>) Heyne III, 359; Arn. 336. S. oben hack S. 204 u. hau S. 212.

<sup>127)</sup> S. 312, nach Heyne unsicherer Abkunft. mhd. sneite.

<sup>128)</sup> bg. spork, sprock, wf. sprick, sprock, spork, spörkel Faulbaum, ofrs. sprik, sprok, sprokkelig, ahd. sporah-poum, spurcha, juniperus. Doornk. II, 289 hält es für einen Schallstamm mit der Begriffsentwickelung: tönen, bersten, reissen, brüchig etc. Er zieht auch den nl. sprockel-

dem Wachholderstrauch gebraucht und muss noch lange als Gattungsname fortgelebt haben, was z. T. noch heute der Fall ist. Im bergischen Volksmunde heisst z. B. das wachholderreiche Aggergebiet, sonst auch Haferspanien genannt, die Sprockelschweiz.

O.- und F.N. mit spork finden sich in Westfalen, Hessen, Nassau und Lippe. Unserem Gebiete gehören an:

Spork K. Düsseldorf (Hubbelrath), w. Borken (1050 Spurko, Sporke), Sporkert ö. Ronsdorf 129). Im Kirchenbuch von Elberfeld finden sich 1603 die F.N. Sprockel und Spruckel; an der Sporkhorst, im Sporkhorsten K. Düsseldorf (Mintard), Spurkenbach nw. Schönenbach (Waldbröl), Spürklenberg (B.) ö. Immigrath (Hilden), Sporkelerberg bei Sporkert (s. d.), Sprockenberg K. Remscheid (Wermelskirchen), Spörkelnbruch nw. Ohligs (Hilden); mrh. Spurklenberg (1220 Spurginberch) hiess auch der Reichsforst zwischen Rhein, Lahn und Sayn, dessen Rest auf der Montabaurer Höhe steht 130); Sprockhövel (1047 Spurchuvele, 1160 Spurghuvila) 131).

Vgl. lrh. Namen wie Spurk Kr. Saarlouis (Differten) u. a.

Auch in Westfalen finden sich Namen wie Spork, Spörk, Spurk, in Lippe Spork, in Hessen der Spork, Sporkfeld, Sporkelbach und in Nassau Spurkenberg, Sporkenwald<sup>132</sup>). Förstemann führt aus Rheinbayern einen O. Spirkelbach an (1292 Spurchinbach).

maand, nd. spörkel = Februar, hierher und erklärt diesen Namen vom Brechen des Eises. — Ein anderer alter Name für Wachholder ist quak (vgl. ofrs. kwäk, kwek und mhd. queckholter), der nach Jell. in dem O.N. Quakenbrück (1235 Quakenbrugge), Brücke bei den Wachholdern, steckt. Über das Verhältnis von wach: quak s. Doornk. II, 421.

<sup>129)</sup> Kommt auch als Fm.N. in unserer Gegend häufig vor.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup>) "Ursprünglich Königsgut der Merovinger und Karolinger, später Kurtrierisch". Vogt S. 18.

<sup>131) &</sup>quot;Noch heute ist die Umgebung des Ortes so reich mit dem Strauche bewachsen, dessen Namen er trägt, dass man ihn dorther uach Barmen-Elberfeld einführt zum Räuchern des Fleisches und zum Fange der Krametsvögel", sagt Crecelius (Z. 6, 5) i. J. 1869. S. o. S. 39.

<sup>132)</sup> Jell. 122; Arn. 51; Kehr. 274; Tib. Gr. 337; Preuss 75.

#### stock, m.

Aus der Grundbedeutung Abgehauenes gingen die weiteren: Baumstumpf, Klotz, Wurzelstock, daneben auch Wald hervor (vgl. die alten formelhaften Ausdrücke Stock und Block, Stock und Stein, Stock und Stiel); eine Weiterbildung ist Stück, doch ist die Herkunft zweifelhaft <sup>133</sup>).

Stock Kr. Düsseldorf (Gerresheim), Kr. Essen, im Stock K. Düsseldorf (Mintard), am dicken St. K. Remscheid, Stöcken n. Remlingrade, sö. Leichlingen, s. Lennep, ö. Solbach (Morsbach), nw. Dahlerbrücke an der Vollme, ö. Müllerdorf (Overath), in den Stocken (1698) bei Elberfeld, auf, in den Stöcken K. Lüttringhausen (Bevenburg), K. Schwelm und n. Mülheim a. d. Ruhr, in den gebrannten Stöcken K. Hückeswagen (Busenberg), auf den heiligen Stöcken ebenda (Scheid), vgl. Heiligenstock K. Wipperfürth (Kürten), am heil. Stöckehen K. Düsseldorf (Gerresheim), Stöckern nö, Neviges (Velbert), sw. Herzkamp (Hattingen), Stockden n. Vieringhausen (Remscheid), Lindenstock K. Siegburg (Ruppichteroth). Stockum n. Ruhrort (Duisburg), 1248 Stochem, sw. Eichlinghofen (Witten), Kr. Siegburg (1165 Stocheim), Kr. Arnsberg (1314 Stockheim, 1350 Stochem), Stockberg nw. Kürten, ö. Bärenbroich (Overath), im Stockenberg K. Remscheid, Stöckerberg nö. Solingen. Stockbusch nö. Herzkamp (Hattingen), K. Düsseldorf (Gerresheim), Stockfeld nö. Mettmann, -garten (Gerresheim), -kamp K. Düsseldorf (Stadt), -siepen (Mintard).

Vgl. lrh. Stockborn Kr. Eupen (Lontzen), -heide Kr. Krefeld (Willich), -hof Kr. Ahrweiler, -schladen (s. schlade) Kr. Altenkirchen (Wissen).

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup>) mnd. stok Baumstumpf, ac. stocc, ahd. mhd. stoc. Der Zusammenhang mit stechen ist unsicher. Hevne III, 828.

# strauch, strûk, strunk, m.

Strauch kommt nach Heyne erst im mhd. für Staude, Busch, Gesträuch vor, daneben mit nasalierter Wurzelsilbe strunk — Stock, Stengel einer Pflanze (vergl. bg. Kappesstrunk)<sup>134</sup>); in O.N. bedeutet es Strauchwerk, Gebüsch.

Strauch K. Düsseldorf (Hilden), nw. Dönberg (Velbert) und w. Ohligs, an den Sträuchen nw. Neviges (Velbert), auf den hohen Sträuchen K. Hückeswagen (Pleuse), in den rauhen Str. K. Lüttringhausen, in den Sträuchern n. Hilden und K. Remscheid (Dhünn), am Struch K. Lennep (Laaken), Struck sw. Lennep 135), aufn Strüken K. Schwelm (Ölkinghausen), Strücken n. Altroggenrahmede (Lüdenscheid), aufm Strunk K. Remscheid (Wermelskirchen), Hülstrunk nö. Leichlingen (= Hülsenbusch), Strucksberg K. Düsseldorf (Hubbelrath), Strückerberg bei Schwelm (1634 in den Strucken) und w. Rüggeberg (Rade), am Strückerbusch K. Rade (Haagen), aufm Strünckenbusch K. Wipperfürth (Kürten), Strunkhausen s. Marienfeld (Ruppichteroth).

Vgl. lrh. auf dem Strauch (Thorr), Strüchelche (Kenten), Heidstrauch (Königshoven).

# strut, strot, f.,

nach Arnold ältester und ehedem verbreitetster Ausdruck für Wald und zwar für den wilden, unangebauten Wald, während wald mehr unserm heutigen Forst entsprach <sup>136</sup>). Später ging dann die Bedeutung des Wortes auch auf bewohnte Orte, Wiesen und Weiden über <sup>137</sup>), die an oder im Walde angelegt waren.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup>) mhd. strûch, strunc, mnd. strûk, strunk, nl. struik. Weitere Herkunft dunkel. Heyne III, 856.

<sup>135)</sup> Vgl. in den Strubben K. Remscheid (zu mnd. strubbeken niedriges Gesträuch, Gestrüpp).

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup>) wf. strut, ströd, strohe, ströhn sumpfiges Gebüsch, Gestrüpp, mnd. ströt Gebüsch, Dickicht.

<sup>137)</sup> Arn. 498; Jell. 125.

Strodt (Haus) Kr. Mettmann (Wülfrath) u. Kr. Neuwied (Asbach), Struth ö. Dorn (M. Heimborn) und Irh. Kr. Altenkirchen, die breite Struth zwischen Hallenberg, Battenberg und Sachsenberg (Sect. Berleburg), viell. auch Strohn (Strohnerhöhe) a. d. Wupper, unterhalb Burg, Eichenstruth sö. Marienberg; vgl. auch den bg. P.N. Wienstrot (= Widenstrot), 1050 wird in den Werdener Heberegistern ein Strodwik genannt, desgl. 1150 ein Strudhuson; wo? 138), Struthof a. d. Sieg oberhalb Betzdorf, desgl. Irh. Strudhof Kr. Kreuznach, Struthutten w. Neunkirchen (M. Langenbach); vgl. Struthütten Kr. Siegen (Burbach).

## stub, (stubbe), stump, m.,

bedeuten Baumstumpf und gehören zusammen in eine Familie mit Stumpf, Stummel, Stümper, verstümmeln $^{139}$ ).

Stübben Hof Kr. Solingen (Wald), Stübchen sw. Solingen, Stüpchen K. Remscheid (Wermelskirchen), Stübeken nö. Landhausen (Menden), am Stuppert K. Düsseldorf (Angermund), Stübchesberg n. Barmen, Stubbusch sw. Langenberg, Stübbenhaus w. Mettmann, Stupheide Kr. Mülheim a. Rh. (Rösrath), Stumpen Kr. Sieg (Much), Stumpf Kr. Lennep, Kr. Sieg, Stümpen (Dorf) Kr. Mülheim a. Rh. (Rösrath), Stümpekämpe K. Düsseldorf (Benrath).

 $Vgl.\ auch\ mrh.\ Stuppilberch\ (B.\ u.\ F.)$  bei Altrich und Wittlich (Trier).

<sup>138)</sup> Z. 6, 64.

<sup>139)</sup> bg. stup Stumpf, auch kleiner, dicker Mensch, mnd. stubbe Baumstumpf. Heyne III, 893.

#### stuk, stuke, f.,

wird für Baumstumpf, Wurzelstock, Stammrest eines abgehauenen Baumes bei uns und in Westfalen gebraucht <sup>140</sup>): vielleicht ist es verwandt mit Stock (s. d.).

Stucken nö. Hembrock (Menden), am Stukjen K. Gummersbach (Rospe), wf. oft in den Stuken als F.N.. Stuckenbusch Wald nw. der Kolonie Hochlarmark (M. Kastrop), desgl. (O.) sw. Recklinghausen, Stuckenrodt ö. Kirchderne (M. Kamen).

#### tanne, f.,

hatte ursprünglich die allgemeine Bedeutung Waldbaum und wurde im ahd. auch von der Eiche gebraucht, im mhd. von der Tanne und Fichte; erst im nhd. in der heutigen verengten Bedeutung <sup>141</sup>).

Tanne s. Rade, Tannenbaum sö. Schwelm, ö. Ronsdorf und öfter, Dannenbaum bei Hückeswagen, Dannenberg ö. Neviges (Velbert), nw. Müllenbach (Gummersbach), Tannenbusch K. Düsseldorf (Benrath), -haus (Erkrath), am -wald K. Remscheid (Dhünn), Daneköten (Gerresheim).

Vgl. lrh. Tannenbusch Kr. Eupen, -kamp Kr. Kleve, -thal Kr. Krefeld.

## tar, ter, der, dern,

altes Grundwort für lebenden Baum, Holz, das sich im hd. nur noch erhalten hat in den Baumnamen Holunder (auch

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup>) wf. stuke, mnd. stuke Baumstumpf, kl. Haufe (Flachs), s. hd. stauche B\u00e4schel Flachs oder Hanf, ofrs. stuke aufstehendes Etwas. Haufe, Stillstand, Stockung, stuken stehen machen. N\u00e4heres bei Heyne III, 763; Doornk. III, 350.

<sup>141)</sup> ahd. tanna, mhd. tanne; vgl. fr. tan Eichenrinde zum Lohgerben, davon tanner gerben, tanneur.

Holder), Massholder (Ahorn) und Wachholder, letzterer im Alemannischen auch Reckholder genannt 142).

Dern K. Düsseldorf (Gerresheim), 1218 Derne, dazu-broich, -busch, -kamp, vgl. Derne Kr. Hamm, (1325 Derne), zum Dern (1555) Amt Mettmann, aufm Allenter K. Siegburg (Lauthausen), in den Hesseltern K. Ronsdorf, vgl. Altenderne, Kirchderne, Dernerbaum bei Lünen, Dernauwe (1337) bei Breisig, Dernbach sö. Steeg (Morsbach), Dermbach (das n ist dem b angeglichen und zu m geworden) n. Herdorf (M. Langenbach), Dehrenbach n. Holenfeld (Ruppichteroth), vgl. Dernbach in Hessen (1233 Derenbach); Derendorf bei Düsseldorf hiess im 11. Jh. Therenthorpe, 1218 Derndorp; endlich ist noch zu erwähnen Derschlag a. d. Agger. Vgl. schlag S. 233.

Vgl. auch die wf. Namen Aplerbeck (900 Apelderbeke), Haltern (1240 Haletere), Holendoren, Runapelderen (1291), Weselderen (1280 Wisselderen), ferner Affoldern (800 Affaltra) in Waldeck, Affalterloch bei Speier u. a. 143).

# twîl, twêl, telge, m. f.,

entsprechend dem hd. Zweig, ist eine Ableitung, der die Zweizahl zu Grunde liegt (vgl. Zwilling), und bezeichnet nicht bloss den (zweisprossigen, gabelförmigen) Zweig, sondern auch einen Schössling, jungen Baum 144).

In Barmer Urkunden finden sich: 1591 ahn d. Twilen, 1640 an der Twil. In derselben Bedeutung kommt telge vor. Telgenbusch nw. Langenbockum (M. Marl).

<sup>142)</sup> ahd. holuntar, wechalter, mazzaltra, affoltra zu apfol = Apfelbaum, mhd. wachalter oder queckolter oder reckholter. Das Grundwort lautete: got. triu, ahd. tar, tra, tera, afrs. three, trê, as. trio, treo, ags. treo, e. tree. Müller II, 571.

<sup>143)</sup> Jell. 12/13; Preuss 69; Först. 99.

<sup>144)</sup> bg. jetzt twêl, wf. twiel, twille, ofrs. twille, twilge, Ztw. twillen sich gabelförmig spalten, mnd. twele gabelförmiger Stock. Heyne III, 1459. Vgl. auch in lipp. O.N. telge Zweig, junger Baum. Preuss 125.

#### vorst, s. forst.

## wachholder (s. spork), m.,

mit mancherlei landschaftlichen Nebenformen und Umdeutungen. Unsicherer Herkunft 145).

Wachholder ö. Leichlingen, aufm W., unter den W. (Rospe), in den Brandw. K. Gummersbach (Rospe), in dem W. K. Siegburg (Lohmar), in den W. K. Gummersbach (Wiehl), aufm -driesch K. Siegburg (Lauthausen), -heidchen K. Lennep, -kamp K. Rade (Feckinghausen), -ufer K. Waldbröl (Eckenhagen).

#### wald, m.,

"grosse, dicht mit hochstämmigem Holz bestandene freie Fläche"; es bezeichnet zum Unterschiede von dem älteren-strut besonders die Bann- und Hegewälder, diente aber vorzugsweise zur Bezeichnung bestimmter Waldgebiete oder waldreicher Landschaften (vgl. Böhmer-, Schwarz-, Thüringerwald) <sup>146</sup>).

Wald bei Ohligs (1019 Walda, 1135 Walde), desgl. Ortschaften in den Kr. Gummersbach u. Waldbröl, aufm Walde K. Gummersbach (Berrenberg), Vormwald sw. Rade (M. Wipperfürth), Dünnwald nw. Rade und M. Burscheid (1129 Dunewalt, 1491 Duinwalt), Grunewald ö. Dahlhausen an der Wupper und ö. Dabringhausen (Kürten), aufm Hochwald K. Gummersbach (Wiehl), dabei Kurzenbusch, vgl. Howald (1184) bei Trier und Hohwald bei Barr in den

<sup>146)</sup> Kluge 371. mnd. wacheldoren, ahd. wechelter, wecholder, mhd. wecholter. S. tar S. 238.

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup>) Westgerm. Wort, bg. wold, lipp. wall, wellen, weldige, wellige, ahd. as. wald, mhd. walt, ac. weald. Nach Heyne viell. im Ablaut zu wild (III, 1326). S. auch Arn. 505; Preuss 13, 101.

Vogesen, auf dem Schwarzwald K. Siegburg (Lauthausen), am Tannenwald K. Hückeswagen (Langenbusch), K. Remscheid (Dhünn), Radevormwald. Siehe u. rod S. 228.

Vgl. auch lrh. Wald Kr. Rheinbach (1165 Walda) und Kr. Rees (1312 Walde).

Bestimmungswort: Waldau Kr. Duisburg (Gahlen),
-bröl (siehe bröl), -bruch Kr. Wipperfürth, -heim Kr. Solingen (Merscheid).

#### weide, wiede, wien, f.

Die ursprüngliche Bedeutung dieses gemeingermanischen Wortes "geht auf Suchen und Erlangung von Speise im weiteren Sinne, auch seitens der wilden Tiere", woraus sich dann weiter: Jagd, Fischfang, Grasplatz, Futterweide entwickelten; erstere Bedeutung ist noch erhalten in nhd. Wörtern wie Weidmann, -gerecht, -messer, -werk u. a., sonst aber ist es jetzt eingeengt auf die wachsende Nahrung des Hausviehs <sup>147</sup>). In O.N. ist Weide ursprünglich viel älter als Wiese. Alte Weidenamen bezeugen uns, dass die Germanen ziemlich lange (vielleicht bis ins 5. Jahrhundert) die alt hergebrachte Weidewirtschaft betrieben d. h. noch keine festen Wohnsitze mit dem Übergang zum Ackerbau angenommen hatten <sup>148</sup>).

Noch ein anderes Wort kann den O.N. auf weide zu Grunde liegen, nämlich der Busch- oder Baumname Weide (salix), und es ist bei dem Mangel an älteren Formen bei einzelnen Namen schwer zu entscheiden, welche Art von

<sup>147)</sup> bg. wed, wf. waie, as. wêtha, an. veidhr Jagd, Fischfang, ahd. weida, mhd. weide Futter, Grasplatz, Jagd, Fischerei, mnd. weide. Heyne III. 1349. — Noch ein anderes altes Wort für weide führt Arn, nämlich ahd. win, winne, goth. win, vinja, das später oft vermisch sei mit win Wein, weshalb er anch die zahlreichen Weinberge in Hessen als Weideberge erklärt. Andererseits kann win auch als einfache Zusammenziehung aus widen aufgefasst werden.

<sup>148</sup> Arn. 531.

Weide gemeint ist, zumal die dialektischen Formen beider oft übereinstimmen <sup>149</sup>).

Endlich spielt auch noch ein drittes Wort widu, wide (s. d.) Holz hinein, dessen Form gleichfalls mit dem nd. wide für Weide zusammenfällt.

Weidt sö. Kettwig, Weide (O.) Kr. Lennep, Solingen. Irh. Aachen, Eupen, Weiden nw. Kürten und Kr. Gummersbach, Sieg, in der Weide nö. Mülheim a. d. Ruhr, auf (in) den Weiden K. Düsseldorf (Mintard u. s. w.), am Weidehen K. Düsseldorf (Hubbelrath), an der Wey mit abgefallenem d (s. heide) K. Düsseldorf (Angermund), unter den Wieden w. Thielenhaus (Velbert), Düsselwied K. Düsseldorf (Kaiserswerth), Elends-, Elmen-, (vgl. mnd. elm, olm Ulme), Geister-, Kloster-, Kuh-, Längs-, Mast-, Ochsen-, Pferds-, Schafsweide K. Düsseldorf.

Als Bestimmungswort: Weidblech, -feld, -pesch (s. pesch), Weidenacker, Weidekamp, Weidenstück, (viell. auch Weinbeck, -broich, -busch, -berg), Wiedbusch, -hammer, Wiedenhofen, sämtlich K. Düsseldorf; ferner Wiedenhof ö. Lüttringhausen, nö. Heiligenhaus (Overath), n. Eckenhagen, Wiedenkamp sö. Hattingen, Winacker am Hesperbach ö. Velbert (s. o. Weidenacker), Weidenberg Kr. Lennep, -dell lrh. Kr. Bittburg, -pesch Kr. Köln.

#### widu, wede, wide.

Altes Wort für Holz, Holzung, Wald, der nach Jellinghaus "vielleicht nur zum Kultus und zur Rechtsvollziehung diente", berührt sich in O.N. vielfach mit weide (s. d.) <sup>150</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup>) wf. wiege salix und wied Weidenschlinge, lipp, wien, wiem, wiggen, ags. vidig, mhd. wide, ahd. wida, mnd. wide Weidenbaum, und ferner von demselben Stamm wede Rute, Gerte, hd. wiede, ahd. wid. wit. Urverwandt mit l. vitis Ranke, Rebe, Heyne III, 1349, 1381.

<sup>150)</sup> mnd. wede Wald, Holzung, Holz, mhd. wite, and witu Holz. Wald.

Das Wort ist noch erhalten in unserm hd. Wiedehopf, ahd. witchopfo eigentlich Holzhüpfer.

799 wird in den Werdener Registern eine Rodung Uuiduberg genannt, später Wijnberg, jetzt Winberg bei Werden <sup>151</sup>); desgl. 1051 Widehowe, ein Wald in der Nähe der Erft <sup>152</sup>). Vgl. Wied und Neuwied a. Rh., (1168 Wede, 1238 Aldenwede). Vielleicht gehören hierher auch Witlaer (1144 Wizelare, 1292 Witelere, Witlere 1392 Wytlar) und Witzhelden, (1184 Withseleden, 1363 Wytselden).

In Westfalen sind diese O.N. recht häufig 153).

Andere Orte wie Wieden (Kr. Mettmann und Solingen) mögen zu weide gehören.

#### wiese, wiesche, f.,

Grasland, viel jüngeres Wort als Weide und Feld, da der Wiesenbau erst einer fortgeschrittenen Stufe der Landwirtschaft angehört <sup>154</sup>). "Weiden, sagt Arnold, gab es im Überfluss, Wiesen nur wenig, soweit sie zur Überwinterung des Viehes unbedingt nötig waren." In Süddeutschland und Gallien, ja selbst auf Irh. Gebiet, wo der Wiesenbau aus keltischer und römischer Zeit bekannt war, treten die Namen mit wiese früher und häufiger auf <sup>155</sup>).

Wies (Ortschaften) in den Kreisen Waldbröl, Sieg, Wieschen. Wichlinghausen (Barmen) (1591 ahn der Wieschen). Wieschen n. Forsbach (Overath), in den Wiesen K. Düsseldorf (Stadt, Gerresheim), Breite-ö. Hömel (Waldbröl), Grote-s. Rinkscheid (Herscheid), Grün-K. Remscheid (Dhünn), Höh-ebenda (Dabringhausen), Hubel-K.

<sup>151</sup> Z. 6. 11.

<sup>152</sup> Först, 1587.

<sup>153)</sup> Jell. 129/30.

<sup>184)</sup> bg. wische, mnd. wese, wisch, wes, ahd, wisa, mhd. wise im Ablaut zu ae, w\u00e4s Feuchtigkeit, an, veisa Sumpf. S. wasen S. 159.

<sup>155)</sup> Arn. 527 stellt sogar fest, dass noch im 14. und 15. Jh. sich in Hessen Güter finden, die kaum so viel Morgen Wiesen haben als Hufen Ackerland, daher auch nur mässige, halbnomadische Viehzucht.

Lüttringhausen (s. hubil). Lange- K. Lennep (Lehmkuhle), Neue nw. Dönberg (Velbert), Saure K. Ronsdorf (Hülsberg), Schmale, Spitze K. Remscheid, Süsse K. Hückeswagen, Trockene K. Ronsdorf, in der wüsten W. K. Gummersbach (Wiehl).

An sonstigen Zusammensetzungen kommen vor: Damm-, Flachs-, Hassel-, Kraut-, Pohls- K. Hückeswagen, Ginke-, Pferds-, Spee- K. Düsseldorf, Dhünn-Eichholz-, Elfen-, Gans-, Heu-, Kirchen-, Mutt-156). Pferds-, Stein- K. Remscheid, ebenda: Sprüngelges Wieschen (s. spring), ferner: Kinder-, Kuhdrecks- K. Lennep, Berg-, Loh- K. Lüttringhausen, Bruch-, Eickel-K. Rade, Aspern-, Dellen-, Moll- (Maulwurfs) K. Gummersbach, Elster-, Erlen-, Feld-, Hasel-, Heu-, Kalk-K. Wipperfürth, Roder - sö. Thier (Lindlar), schwarze W. K. Lindlar (Breidenbach), Dellen-, K. Siegburg (Ruppichteroth), auf der Gugucks- K. Waldbröl (Dattenfeld). In Barmen giebt es eine Strasse Pannewiese, die nach dem Richter Joh. Panne (1651-1676) benannt ist. Vgl. auch Wiesenkotten a. d. Wupper oberhalb Burg, Hexwiesberg K. Düsseldorf (Gerresheim).

Vgl. lrh. Wiesenau Kr. Düren, -bach Kr. Malmedy, -hof Kr. Merzig, -thal Kr. Montjoie, Wiesplacken Kr. Altenkirchen, -weiler Kr. St. Wendel, ferner die mrh. F.N. 1200 an bi der Wiesum, Lang-, Breit-, Ober-, Pafenetc. wise, Wisenbuhele etc. 157).

#### wüste, wöste, weuste, f.,

mit der Grundbedeutung verödet (vgl. hd. wüst), dann in O.N. angewandt auf noch nicht bebautes oder aber zerstörtes und verlassenes Gebiet, wüstliegende Hufe oder Ortschaft <sup>158</sup>), sogenannte Wüstungen; oft sind deren Siedelungen verschwunden und nur ihre Namen noch übrig geblieben.

<sup>156)</sup> zu mnd. mutte Sau oder bg. motte Morast.

<sup>187)</sup> Beyer II. 377.

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup>) bg. wöst, mnd. wôste, as. wôstí, ac. wêste, ahd. wuosti, mhd. wücste.

Wüste s. Ronsdorf, K. Remscheid (Wermelskirchen), n. Hückeswagen, s. Lützenkirchen (Burscheid), Wöste sw. Brenscheid (Meinerzhagen), n. und ö. Rönsahl, Weuste s. Schee, sö. Rüggeberg, n. Beyenburg, sw. Hasslinghausen, nw. Braken (Hattingen), auf der Woeste und auf der Weuste bei Schwelm, Wüsteney K. Düsseldorf (Angermund), in der Wüstenei K. Remscheid (Dhünn), Konradswüste s. Barmen, Mebus- K. Remscheid (Wermelskirchen), Wüsthecke. -hof K. Düsseldorf (Hilden, Eckamp, Mintard); vgl. Wüstenhof K. Remscheid, Wüstsiefen n. Overath, Wüstberghausen K. Remscheid, Wüstenhagen sw. Lennep, -herscheid (Overath), -hof s. Solingen, bei Elberfeld, ö. Herscheid, nö. Boddenberg (Burscheid), nw. Wipperfeld (Kürten), nö. Thier (Lindlar).

Vgl. lrh. Wüstenei Kr. Eupen, Wüstenfeld bei Oberstein (Birkenfeld), -rode Kr. Aachen (Eschweiler). Wüsterfeld Kr. Mörs (Wardt).

#### wunne, f.,

altes Wort für Weideland, das zu einer Hufe gehörige Land <sup>159</sup>); in Hessen: bearbeitetes, zum Heuen bestelltes Wiesenland.

Schon 855 wird in den Werdener Registern ein Wunnilo erwähnt (in saltu qui dicitur W.); vgl. 1381 dat bruych dat by den Wunnendale is gelegen 100), ferner Irh. Wunnenberg (1361), 1362 Wunnen bei Ratingen, in der Wünne sö. Dilldorf (M. Velbert), Wünnerhof s. Bischenhof (Hattingen), Wonneburg K. Lennep.

<sup>159)</sup> mnd, wunne, ahd, wunna, mhd, wunne z. B. in der Zusammenstellung weid und wunne.

<sup>160)</sup> Lac., U. B. 3, 614, 854.

## Nachträge und Berichtigungen.

- Seite 8. Isenberg erklärt Cramer Rh. O.N. (10) aus dem ligur, eis - fliessen.
  - , 21. Zu dun vgl. auch S. 166 Anm. 137.
  - 23. Zu egge vgl. Agger S. 163.
  - " 23. Hattingen ist zu streichen, vgl. S. 70.
  - , 25. Zu fahre etc. vgl. furt S. 135.
  - 26. Zu den Namen mit wind vgl. S. 109.
  - 46. Ergänze Herzkamp (Hirschkamp) n. Barmen. Vgl. S. 201 Ann. 57.
  - , 63. Zu Kuhlendahl ergänze 1050 Cugolondala. Vgl. S. 102.
  - Anm. 197. Zu sal in Bergnamen vgl. u. Sülze S. 171
     Anm. 161.
  - 90. Zu sieg vgl. Sieg S. 169.
  - " 118. Zu Mauel am Auel vgl. S. 11 Anm. 17.
  - " 144. Zu pôt vgl. S. 227 pôt.
  - , 162. Zu Lauswerth vgl. Lausbusch S. 192.

### Quellen und Abkürzungen.

- Ann. = Annalen des hist. Vereins für den Niederrhein.
- Armbrust, O.N. im Hunsrück. Rhein. Geschichtsblätter III, 65 ff.
- Arn. = Arnold, W., Ansiedelungen und Wanderungen deutscher Stämme. Marburg, Elwert, 1875.
- Bender, Geschichte der Herrschaft Hardenberg. Langenberg 1879.
- v. Berg, Geschichte der Stadt Lennep. I. Urkundenbuch. Lennep. Selbstverlag. 1898.
- Beyer, Eltester, Görz, Urkundenbuch zur Geschichte der mittelrhein. Territorien. Coblenz 1860 f.
- Bone, K., Die Distriktsnamen des Kreises Düsseldorf. Düsseldorf 1893. S.-A. aus den Beiträgen des D. Gesch.-Ver. VII.
- Brandis. E., Berg- und Thalnamen im Thüringer Walde. Erfurt 1894.
- Brüning v. Carnap, Annalen von Elberfeld. 1814-39.
- Buttmann, A., Die deutschen Ortsnamen. Berlin 1856.
- Cramer, Fr., Niederrhein, Ortsnamen, Jahrb, d. Düsseldorfer Gesch.-Ver, X, 126 f.
  - Rheinische Ortsnamen aus vorrömischer und römischer Zeit. Düsseldorf. Lintz 1901.
- Crec. = Crecelius, Index bonorum et redituum Monasteriorum Werdinensis etc. conscriptus. Elberfeld 1864.
  - Collectae ad augendam nominum propr. Saxon, et Fris, scientiam spectantes. Elberfeld 1864.
  - Öfter in der Zeitschr. d. Berg. Gesch.-Ver.
- Danneil, J. J., Wörterbuch der altmärkischen Mundart. Salzwedel 1859.
- Darpe, Fr., Geschichte der Stadt Bochum. 1889-94.
- Doornk. ten Doornkaat Koolman, Wörterbuch der ostfries. Sprache. Norden, Braams. 1879-85.
- Dütschke, G. Sprachliches zur Heimatkunde des Kreises Schwelm. Progr. 1899.
- Egli, J., Nomina Geographica. Leipzig 1872.
- Geschichte der geogr. Namenkunde. Leipzig 1886.
- Ergebnisse der Grund- und Gebändestener-Veranlagung im Reg.-Bez. Düsseldorf, Berlin 1870.
- Eschb. = Eschbach, P., Ortsnamen des Kreises Düsseldorf. S.-A. aus dem Jahrbuch des Düsseld. Gesch.-Ver. VI.
- Esser, Q., Beiträge zur gallo-keltischen Namenkunde. Malmedy 1884.
  - Aufsätze über O.N. des Kreises Malmedy im Kreisblatt für M. St. Vith, 1882/83.
- Först. = Förstemann, Altdeutsches Namenbuch. I. Personennamen. II. Ortsnamen. Nordhausen 1856 und 59.

Gemeindelexikon für die Provinz Rheinland. Berlin 1897.

Gallée, Nomina Geographica Neerlandica (Namen van plaatsen in Gelderland en Overijsels. Leiden 1893. Siehe n. N. G. N. Geschichte der Stadt Ruhrort. Ruhrort 1882.

Graff, E., Althochdeutscher Sprachschatz. Berlin 1834-40.

Gr. ... Grimm, Deutsches Wörterbuch.

Hecking. Die Eifel in ihrer Mundart (mit Wörterbuch). Prüm 1890. S. Schmitz.

Heintze, A., Die deutschen Familiennamen. Halle 1882.

Heinzerling, J., Probe eines Wörterbuchs der Siegerländer Mundart. Progr. Siegen 1891.

Hengstenberg, H., Das chemalige Herzogtum Berg. Elberfeld 1897. Heyne, M., Kleine altniederdentsche Denkmäler, Paderborn 1873,

Deutsches Wörterbuch, Leipzig 1890-95.

Hönig, F., Wörterbuch der Kölner Mundart. Köln 1877.

Holthausen, F., Altsächsisches Elementarbuch. Heidelberg 1899. Jahrbuch des Düsseldorfer Geschichtsvereins. D. J.

des Vereins von Altertumsfreunden der Rheinlande. B. J.

Jelling haus, H., Die westfälischen Ortsnamen nach ihren Grundwörtern. Kiel 1896.

Kehr, = Kehrein, J., Wörterbuch von Nassau. Leipzig 1891.

Nassanisches Namenbuch. Ebenda. N. N.

Kessel, J. H., Geschichte der Stadt Ratingen. Bd. II. Urkundenbuch. Köln-Neuss 1877.

Kl. = Kluge, F., Deutsches Wörterbuch. Strassburg 1889.

Lac. - Lacomblet, J., Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, 1840-58, (U.-B.)

Archiv für die Geschichte des Niederrheins. 1832-70 (A.)

Lamprecht, K., Fränkische Wanderungen und Ansiedlungen vornehmlich im Rheinland. Zeitschr. d. Aachener Gesch.-Ver. IV. 189 ff.

Lenzen, Th. J., Beiträge zur Statistik des Herzogthumes Berg. Düsseldorf 1802.

Lex. - Lexer, M., Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Leipzig 1878. Lohm. - Lohmeyer, Th., Beiträge zur Namenkunde des Süderlandes. Progr. Altena 1894. (Beitr.).

Zur Etymologie westf. Fluss- und Ortsnamen. Herrigs Archiv 63, 1-3.

- Neue Beiträge zur Etymologie deutscher Flüsse. Ebenda 70, 355 ff. (N.B.).

Marjan, H., Keltische, lateinische, slavische Ortsnamen in der Rheinprovinz. Aachen 1880, 81, 82, 84.

Molema, H., Wörterbuch der Groningenschen Mundart. Norden 1888. Müllenhoff, K., Deutsche Altertumskunde. Bd. II u. III. Berlin 1887 - 92.

Mül. Müller, Ed., Etym. Wörterbuch der engl. Sprache. Cöthen 1878. Müller, J., Über niederrhein. Provinzialismen. Aachen 1838.

- - Weitz, Idiotikon der Aachener Mundart. Aachen 1836.

N. G. N. = Nomina Geographica Neerlandica, herausgeg. v. Dornseiffen, Gallée, Kern, Naber, Rogge. 1—III. Amsterdam-Utrecht 1883/7.

Oest. Oesterley, H., Historisch-geographisches Wörterbuch des deutschen Mittelalters. Gotha 1883.

 Oligschläger, F. W., Die Deutung alter Ortsnamen am Mittelnnd Niederrhein. S.-A. aus den Annalen d. hist. Vereins f. d. Niederrh. Bd. 15 u. 21.

Ortschaftsverzeichnis der Oberpostdirektions-Bezirke der Rheinprovinz. Köln 1872.

Paul, H. Dentsches Wörterbuch. Halle 1897.

Pfaff, Fr., Deutsche Ortsnamen. Berlin, Trowitzsch 1896.

Pr. Preuss, O., Die Lippischen Familiennamen. 2. Aufl. Detmold 1887. (Fm.N.)

- Die Lippischen Flurnamen. Ebenda 1893. (F.N.)

Riese, A., Das rheinische Germanien in der antiken Litteratur. Leipzig 1892.

Rottmann, P. J., Gedichte in Hunsrücker Mundart. 8, Aufl. Trier 1896. Rübel, K., Dortmunder Urkundenbuch. Dortmund 1881 f.

Schamb. Schambach, G., Wörterbuch der Mundart von Göttingen und Grubenhagen. Hannover 1858.

Schell, O., Etym. Wörterbuch der Geographie Rheinlands. Bielefeld 1891. Schellewald, J., Aus der Vorzeit Halvers. I. Halver 1898.

Schiller-Lübben, Mittelniederdentsches Handwörterbuch. Norden 1888.

Schmeller, J. A., Bayerisches Wörterbuch, Stuttgart-Tübingen 1827—37. Schmitz, J. H., Sitten, Sagen etc. des Eifler Volkes nebst einem Idiotikon,

Schmitz, J. H., Sitten, Sagen etc. des Eiffer Volkes nebst einem Idiotikon Trier 1859. (S. Hecking.)

Seibertz, Urkundenbuch zur Geschichte des Herzogtums Westfalen. Arnsberg 1839-54.

Statistik des Stadtkreises Barmen. 1867-77.

Stehle, B., Die Ortsnamen des Kreises Thann. Progr. 1884.

Streitberg, Urgermanische Grammatik. Heidelberg 1896.

Tenth. - Tenthonista of Duytschlender von Gherard van der Schneren ans d. J. 1477) herausgeg. v. C. Boonzajer. Leiden 1804.

Tib. Tibns, A., Gründungsgeschichte der Stifter etc. im Bistum Münster. 1885. (Gr.)

Beiträge zur Namenkunde westfälischer Orte. Münster 1890. (B.)
 Tobien, W., Bilder aus der Gesch. von Schwelm. 1890.

Vilmar, Idiotikon von Kurhessen. Marburg 1883.

Vogt, P., 1. Die Ortsnamen im Engersgau. Progr. Neuwied 1890.

2. Die Ortsnamen auf -scheid und -auel. Ebenda 1895.

 3. Die Ortsn. auf -seifen, -siefen, -sieh, -seih. Progr. Cassel 1900.

Volckmar, Die Ortsnamen des Kreises Höxter. Progr. 1896.

Wegeler, J., Coblenz in seiner Mundart. Coblenz 1876.

Weigand, K., Deutsches Wörterbuch. Giessen 1882.

Wiebeking, Topographische Carte von dem Herzogthum Berg. 1789—92. Wö. — Woeste, Fr., Wörterbuch der westfälischen Mundart. Norden 1882.

Aachener Mundart aach.

ae. - altenglisch

afrs. - altfriesisch

ags. - angelsächsisch

althochdentsch ahd.

al. - alemannisch

altbrab. - altbrabantisch

altir. = altirisch

altın, az altmärkiseb

an. - altnordisch

and. - altniederdeutsch

anl. altniederländisch

as. = altsächsisch

bg. = bergisch

dän. = dänisch

e. = englisch

fr. = französisch

frs. = friesisch

gött. göttingisch

hd. - hochdeutsch

hess. = hessisch

hunst, = hunstückisch

idg. = indogermanisch

isl. =: isländisch

it. - italienisch

l. - lateinisch

lipp. - lippisch

lrh. = linksrheinisch

mhd. = mittelhochdeutsch

mlt. = mittelalterl. Latein

mnd. = mittelniederdeutsch

mrh = mittelrheinisch

nass. = nassanisch

nd. = niederdeutsch

uhd, - neuhochdeutsch

nl. = niederländisch

nord. - nordisch

norw. - norwegisch

nrh. = niederrheinisch

ofrs. ostfriesisch

roman. - romanisch

rrh. - rechtscheinisch

schwed. = schwedisch

skr. - Sanskrit

wf. - westfalisch

n. - nördlich

nő. nordőstlich

nw. nordwestlich

ö. östlich

s. südlich

ső. = südőstlich

sw. - südwestlich

w. - westlich

Ann. - Annalen d. hist. Vereins

Berg

В. Bez. - Bezirk

Dem. - Deminutiv Fhir

F.N. - Flurname

Fm.N. Familienname

Fs. N. ... Flussname

Jh. - Jahrhundert

K. - Katasterkarte

Kr. Kreis

M. = Messtischblatt

O. = Ortschaft

O.N. = Ortsname.

P.N. = Personenname

Prg. = Schulprogramm

Rh. G.B. = Rheinische Geschichts-

blätter

Zeitschrift des Berg. Gesch.-Vereins.

# Alphabetisches Verzeichnis der Grundwörter.

| a.              | born <u>127</u>             | don 21                     | forst 202             |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 448           | brache 185                  | done 20                    | frasen 159            |
| ach 115         | bracht 185                  | donk 21                    | fuhr(e) 25            |
| acker 177       | brake <u>185</u>            | dorn <u>194</u>            | furt <u>134</u>       |
| affa 119        | bram <u>187</u>             | dreisch 195                |                       |
| aha 115         | brand 188                   | driesch 195                | g.                    |
| apa 119         | bre 17                      | dümpel <u>157</u>          | garten 202            |
| aspe <u>199</u> | bredde 17                   | drucht 196                 | gast 27               |
| ard <u>227</u>  | brede 17                    | dun 21                     | gast 21               |
| art 178         | brei 17                     | dunk 21                    | gebück 203            |
| au <u>115</u>   | breite 17                   |                            | geist 27              |
| auel <u>115</u> | brem <u>187</u>             | e.                         | gere 28               |
| _               | brennen 188                 |                            | gest 17               |
| b.              | brink 18                    | ebbe 22                    | gest 11<br>gewann 203 |
| bach 122        | brögel 13148)               | ecke 23                    | giere 28              |
| band 179        | bröhl 189                   | ecker <u>196</u>           | ginster 204           |
| barm 3          | brohl 189                   | egge 23                    | gleich 29             |
| baum 180        | broich 129                  | eiche <u>196</u>           | göl 136               |
| beck 122        | brok 129                    | eike <u>196</u>            | gol 136               |
| belle 181       | bruch 129                   | eke <u>196</u>             | graben 30             |
| bend 179        | brücke 131                  | eller <u>197</u>           | L)                    |
| berg 5          | brügge 131                  | else 197                   | gries 31<br>griet 31  |
| berke 183       | brühl 189                   | ente 24                    |                       |
| bese 182        | brunn 127                   | epe 119                    | gronk 32              |
| beuke 190       | buche 190                   | eppe 22                    | grove 30<br>grube 30  |
| biese 182       | büchel 19                   | erle <u>197</u>            | _                     |
| bifang 182      | bühel 19                    | ert <u>178,</u> <u>227</u> | grund 32              |
| birke 183       | buhil 19                    | esche <u>199</u>           | grut 31               |
| bitze 14        | busch 191!                  | espe 199                   |                       |
| blech 184       |                             |                            | h.                    |
| blek 184        | d.                          | f.                         | hack 204              |
| bleich 184      | dahl 20, 102                | fahre 25                   | hag 204               |
| blösse 185      | dane 20                     | feld 200                   | hahn 204              |
| blume 185       | delle <u>20,</u> <u>102</u> | fenn 132                   | ham 32                |
| böck 15         | dene 20                     | flet 133                   | har 207               |
| bög <u>15</u>   | der(n) 238                  | fleute 133                 | hard 207              |
| bögel 19        | dick(te) 193                | fliess 133                 | hardt 207             |
| böke 190        | dîk <u>156</u>              | fliet 133                  | hassel 209            |
| bökel 19        | dissel 193                  | foche 26                   | hau 210               |
| boll <u>16</u>  | distel 193                  | fock 26                    | hecke 210             |
| bongart 180     | dönne 29                    | fog 26                     | heed 211              |

| hees 211    | k.                  | kump 60      | ner 72      |
|-------------|---------------------|--------------|-------------|
| heg 210     | kamp 45             | kuppe 61     | nick 69     |
| hei 211     | kante 24 50), 47    |              | nieder 72   |
| heide 211   | kaul s. kuhle       | 1.           | nier 72     |
| heile 33    | kehle 47            |              | nill 58     |
| heister 213 | kehr 48             | lach(e) 137  | nocken 69   |
| helde 33    | kerbe(1) 48         | lak(e) 137   | nöll 58     |
| helte 33    | kerve(l) 48         | land 218     | nör(ren) 72 |
| hem 32      | kessel 49           | lar 64       | noll 58     |
| hessel 209  | kettel 49           | lei 65       | norre(n) 72 |
| hester 213  | kipp 50             | leige 65     | nüll 58     |
| henk 37     | kissel 49           | leit 219     | nür 72      |
| hill 33     | klai 53             | leite 66     | nürsche 72  |
| hoch 35     |                     | let 66       | markine 12  |
| höchde 35   | klef 51<br>kleff 51 | lette 219    | 0.          |
| höchst 35   | klei 58             | leye 65      | 0.          |
| höfel 38    |                     | licht 219    | öde 117     |
| höhe 35     | kleu 53             | lichtung 219 | og 115      |
|             | klif 51             | liet 66      | ol 115      |
| höhle 40    | klimmop 53          | linde 220    | ord 74      |
| hölse 216   | klimp(e) 53         | lith 66      | ort 74      |
| hötte 43    | klinge 54           | loch 67      |             |
| hövel 38    | klinke 54           | löh 221      |             |
| hock 37     | klippe 51           | loh 221      | p.          |
| hohl 40     | klot 55             | lok 67       | pad 75      |
| hohn 35     | klüppel 217         | lüh 221      | pasch 225   |
| hol 40      | klut 55             | 1011 221     | patt 75     |
| holl 33     | knapp 56            |              | pesch 225   |
| holt 214    | knarre 59           | m.           | pfuhl 143   |
| holz 214    | knell 58            | mana 138     | plack 226   |
| hom 35      | knick 69            | mange 68     | platte 76   |
| hop 41      | knip 56             | mar 139      | platz 226   |
| hor 136     | knoll 58            | mark 224     | pött 144    |
| horn 42     | knollen 58          | me 138       | pol 143     |
| horst 215   | knop 56             | mene 138     | pot 144     |
| hoste(r) 44 | knorre 59           | mer 139      | pôt 227     |
| hubbel 38   | knüll 58            | môr 140      | pütt 144    |
| huck 37     | knüppel 217         | môs 140      | puhl 143    |
| hübel 38    | knup 56             | mund 141     | pani 140    |
| hüls 216    | knust 59            | mond 141     | _           |
| hütte 43    | kolk 137            | n.           | r.          |
| hull 33     | komp 60             | 11.          | rad 227     |
| hap 41      | kop 61              | nacken 69    | rain 76     |
| huste(r) 44 | kopf 61             | nase 71      | rat 227     |
|             | koppe 61            | narren 72    | rech 76     |
|             | kraut 218           | nass 142     | reck(e) 76  |
| j.          | krût 218            | nat 142      | rein 76     |
| jäh 45      | kuhle 62            | nell 58      | ren(n) 76   |

| rod 227                    | sieg <u>90</u>   | strunk 236        | V.               |
|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| rot 227                    | siek 146         | strut 236         | 100              |
| rück 77                    | siepen 146       | stub 237          | veen <u>132</u>  |
| rligge 77                  | sod <u>150</u>   | stück 100         | vin <u>132</u>   |
|                            | sol 151          | stuk(e) 238       | võrde <u>134</u> |
| s.                         | sondern 91       | stump 237         | vord 134         |
|                            | songern 91       | stut 97           | vorst 240        |
| sal <u>78,</u> <u>151,</u> | sor <u>151</u>   | sul <u>151</u>    |                  |
| 171 (161)                  | sot <u>150</u>   | sumpf <u>156</u>  | w.               |
| sand <u>79</u>             | speck 152        | sundern 91        |                  |
| sang <u>231</u>            | spich <u>153</u> | sungern 91        | waag 158         |
| schar 232                  | spick 152        | sur <u>151</u>    | wachholder 240)  |
| schee 80                   | spik 153         | sut 150           | wacke(n) 106     |
| scheid <u>80</u>           | spitze 92        |                   | wag 158          |
| schel 83                   | splet 93         | t.                | wald 240         |
| schell 83                  | spliss 93        |                   | warde <u>107</u> |
| schemm <u>153</u> 103)     | spork 233        | tanne 238         | warte 107        |
| schief 84                  | spring 154       | tar <u>238</u>    | was <u>159</u>   |
| schild 84                  | sprock 233       | teich <u>156</u>  | wede <b>242</b>  |
| schlad 85                  | sprung 93, 154   | tel 102           | weg 107          |
| schlag 233                 | stahl 93         | telge 239         | weide 241        |
| schlah 85                  | stall 93         | tempel <u>105</u> | weier <u>160</u> |
| schleid 85                 | stein 94         | tente 101         | werth 161        |
| schlenke 87                | steg 155         | ter 238           | wenste 244       |
| schleppe(n) 88             | stieg 96         | teut 104          | wide <b>241</b>  |
| schlippe(n) 88             | stiegel 96       | thal 102          | widu <b>242</b>  |
| schlucht 89                | stiel 96         | tief <u>105</u>   | wiede 241        |
| schneise 233               | stock 235        | timpel 105        | wien 141         |
| schött 145                 | stöck 100        | timpen 105        | wiesche 243      |
| scholle 89                 | stoss 97         | tip 105           | wiese 243        |
| schor 231                  | stot <u>97</u>   | töt 104           | wind 26, 109     |
| schoss 89                  | strasse 98       | tot 104           | winkel 109       |
| schotte 89                 | strate 98        | tümpel 157        | wöste 244        |
| schütt 145                 | strauch 236      | twel 239          | wüste 244        |
| seifen 146                 | striemel 99      | twil 239          | wunne 245        |
| seih 146                   | striemen 99      |                   |                  |
| scite <u>90</u>            | striepen 99      | u.                | z.               |
| sel <u>78</u>              | strot 236        |                   | #40              |
| senge 231                  | strote 100       | ufer <u>157</u>   | zinne 111        |
| siefen 146 ·               | struk 236        | ul 115            | zin 111          |

# Alphabetisches Verzeichnis der Orts-, Flur- und Flussnamen.

Altenderne 239

Aa 115

```
alten Dreusch 195
Altenhahn 205
Altenhövel 39 89)
Altenkamp 46
Altenloh 222
Altenrath 228
Altensaal 79
Altenstall 94
Altenyörde 135
Altenweier 160
Alverzhagen 206
Alzenbach 122
am Aüchen 116
am Auersteg 155
am Baum 180
am Bernheister 213
am Benel 17
am Beule 17
am Biesennöckel 71
am Blaeck 184
am Bilstein 95
am Birkenweier 160
am blanken Berg 8
am blanken Teich 157
am Brant 188
am breden Ohl 118
am Brühl 190
am Buntenstein 95
am Dachsleichen 65
am Dachsloch 68
am Dahlensprung 154
am Dick 156, 193
am dicken Holz 214
am dicken Stock 235
am Dorn 194
am Dornerknappen 194
am Dorrenberg 13
```

```
am Driesch 195
am Dünnweg 108
am düstern Winkel 110
anı Eggesken 23
Ameisenberg 10
Ameisenhardt 208
am Eller 198
am Ende 25
am faulen Siepen 147
am Froschenteich 157
am gähen Berg 7, 45
am gähen Feld 45
am gähen Weg 45
anı Gebrannten 189
am Gefällsknippen 45
am Geist 28
am Geisten 28
am Geren 29
am Gierchen 29
am Gleichen 30
am Graffweg 108
am Graven 30
am grossen Bieg 16
am Grünenbaum 180
am Grünenplatz 226
am grünen Weg 108
am Hackberg 204
am Hackey 201
am Hagdorn 194
am Hahn(e) 205
am Hahnennörchen 73
am Hahscheid 81
am Han 210
am Heedt 212
am Helten 34
am Hilgenplatz 226
am hilgen Pütt 145
am Hölzgen 214
```

| am | Hölzken 214                |
|----|----------------------------|
| am | Hösten 36                  |
|    | Höttchen 43                |
| am | hohen Bröhl 190            |
|    | Hohenstein 95              |
| am | Hohn 36                    |
| am | Holt 214                   |
| am | Holzer Patt 75             |
| am | Hopp(e) 41                 |
| am | Huepe 41                   |
| am | Hüttenweg 43               |
| am | Hundsrücken 78             |
| am | Jähen <u>45</u>            |
| am | jähen Berg 45              |
| am | Jähenfeld 45               |
| am | Kalkweg 108                |
|    | Karrwege 108               |
| am | Kehrchen 48                |
|    | Kerl 49                    |
|    | Kernückel 70               |
| am | Kipp 51                    |
|    | kleinen Bieg 16            |
|    | Kliff 52                   |
|    | Klingeln 54                |
|    | Klüppel 217                |
|    | Knapp 57                   |
|    | Knappe 57                  |
|    | Kolk 137                   |
|    |                            |
|    | Kneppchen 57<br>Knollen 58 |
| am | Knotten 26                 |
| am | Knüpche 57                 |
| am | Komp 60                    |
| am | Krähnocken 71              |
|    | krummen Stück 100          |
| am | krummen Weg 108            |
|    | krusen Baum <u>180</u>     |
| am | Külchen 62                 |
|    | Külken 62                  |
|    | Leigen 65                  |
|    | lichten Platze 226         |
|    | Linderhöchsten 36          |
| am | Lith 67                    |
| am | Littberg 67                |
| am | Loch <u>68</u>             |
|    | Loh 222                    |
|    | morschen Feld 141          |
| am | Mosbüchel 20               |
|    |                            |

```
am Nackenberg 70
am Neckmann 70
am neuen Teich 156
am Nocken 70
am Nöckel 70
am Nöxken 70
am oberen Werth 162
am Ölgen 118
am Örtchen 74
am Ohl 118
am Orth 74
am Pesch 225
am Pielen 84
am Platz 226
am Pohl 143
am Püttkamp 145
am Quersiepen 148
am Rennebaum 77
am Rinkennocken 71
am Risch 182 15)
am Rodel 228
am Rosenpfuhl 144
am Rosspfad 75
am Rott 223
am runden Teich 157
am scharfen Stein 95
am scheven Stück 100
am Schiefen 84
am schiefen Berg 83
am schiefen Feld 201
am schiefen Songern
    84, 92
am schiefen Ufer 84
am Schilde 84
am Schlage 233
am Schledorn 194
am Schloppe 88
am Schlund 87 212)
am Schöllenberg 89
am Schorn 232
am Schitt 145
am Schurtwinkel 110
am Schwalscheid 81
am schwarzen Siepen
    148
am Sipken 147
am Sode 150
```

```
am Sörsbache 152
am Sohl 151
am Sprung 154
am Stall 94
am Steeg 155
am Stoth 97
am Struch 236
am Stuken 238
am Tannenwald 238
am Timpen 106
am trockenen Siepen 148
am Tnmpen 106, 157
am Ufer 158
am Weidchen 242
am Werde 161
am Winkel 110
am Wurmscheid 81
am Zippe 106
am Zweibäumer 180
an demo Geren 29
an den Bänden 180
an den Benden 180
an den Bracken 186
an den crumben Ge-
    wandun 203
an den drei Bäumen 180
an den Dörnen 194
an den Eckern 177, 196
an den gebrannten
    Stränchen 189
an den grossen Dörnen
    194
an den Hölsen 216
an den Hülsen 216
an den Hundsklinken 78
an den Plätten 76
an den Steinen 94
an den Wietsch Pohlen
    144
an der Bellenhorst 182
an der Bitze 14
an der Blume 185
an der Böck 16
an der Böcken 190
an der Brache 186
an der dicken Hecke 211
an der Diepladen 105
```

| an der Donan 116        | an der Schlage(n)        | Astrath 230              |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| an der Drucht 196       | 85 <sup>211</sup> ), 233 | Atzelngesang 232         |
| an der Egge 23          | an der Schlenke 87       | Aüchen 116               |
| an der Eiche 196        | an der Sood 150          | Au(e) 116                |
| an der Enten 25         | an der Speck 152         | Auel 118                 |
| au der Espe 200         | an der Spick 153         | Auclerhof 118            |
| an der Eulenbach 118    | an der Steinley 66       | Auelgau 118              |
| an der Felsenbach 124   | an der Stiele 96         | Anerkopf 61              |
| an der Flachsblume 185  | an der Strasse 98        | anf dem Abbenohl 118     |
| an der Fuhr 25          | an der Tenten 101        | auf dem Birketskopf 183  |
| an der Gehr 29          | an der Tütersburg 104    | auf dem alten Driesch    |
| an der Hardt 208        | an der Twil 239          | 195                      |
| an der Hecken 211       | an der Wahr 107          | auf dem Altenweier 160-  |
| an der Hege 210         | an der warmen Seiten 90  | auf dem Böllfeld 17      |
| an der Helle 34         | an der Wegscheide 108    | anf dem Brande 188       |
| an der Heuk 38          | an der Wendung 108       | anf dem Breitenplatz 226 |
| an der Hocksbach 38     | an der Wiesum 244        | auf dem Broich 129       |
| an der hohen Fuhr 25    | an der Wey 242           | auf dem Bühl 19          |
| an der Honshecke 211    | an der Zinne 111         | auf dem Dümpel 157       |
| an der Horst 216        | Anewandun 203            | auf dem Effen 84         |
| an der Hütte 43         | Anger 116, 164           | auf dem fanlen Nüchel 70 |
| an der Hundsklinken 54  | Angerbenden 164          | auf dem Felde 200        |
| an der kalten Bitze 15  | Angerfeld 201            | auf dem Frasen 160       |
| an der Karhellen 34     | Angerhausen 164          | auf «dem Fummerschoss    |
| an der Kauen 43103)     | Angerhof 164             | 90                       |
| an der Kehr 48          | Angerkamp <u>46, 164</u> | auf dem Gehrenfeld 29    |
| an der Kessel(s)kuhl 49 | Angermühle 164           | auf dem Geplackten 226   |
| an der Kiesgrube        | Angermund 142, 164       | auf dem Gieren 29        |
| 50 120)                 | Angerort 75, 164         | auf dem Glächen 30       |
| an der kleinen Litt 67  | Angerroth 164            | auf dem grossen Stück    |
| an der Knorren 60       | Angerschlade 85          | 100                      |
| an der Laache 138       | Angsthardt 208           | auf dem Hahdorn 194      |
| an der Lack(e) 138      | Anrath 228 113)          | anf dem Hau 210          |
| an der langen Seiten 90 | Ap 121                   | auf dem Heidchen 212     |
| an der Laushecke 211    | Apelrath 230             | auf dem Höchsten 36      |
| an der Lev 65           | Apenschoss 90            | auf dem Hösten 36        |
| an der Lithe 66         | Apfelkamp 46             | auf dem Hövel 39         |
| an der Litt 67          | Aplerbeck 239            | auf dem Hohstein 95      |
| an der Loh 223          |                          | auf dem Horn 42          |
| an der Nesfuhr 26       | Aprath 121 20), 229      | auf dem Hüls 216         |
| an der Nürschen 73      | Asbach 123<br>Asch 199   | auf dem Hundsnacken 69   |
|                         |                          |                          |
| an der Nuisdonk 22      | Ascherfeld 199           | auf dem Huppen 41        |
| an der Recke 77         | Aske 199                 | anf dem kalten Berge 7   |
| an der Renne 76         | Aspel-Flötte 134         | auf dem Kerbel 49        |
| an der Sangen 231       | Aspernwiese 244          | auf dem Kervel 49        |
| an der Scheele 83       | Asselborn 128            | auf dem Kirvel 49        |
| an der Schindkuhle 63   | Astert 179               | auf dem Klay <u>53</u>   |

| auf dem Kleestück 101                 | auf den Ginstern 204                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| auf dem kleinen Stück                 | auf den gleichen Felder                     |
| 100                                   | <u>30</u>                                   |
| auf dem Knüll 59                      | auf den Hähnen 205                          |
| auf dem kurzen Land 218               | auf den Halfenbrüche                        |
| auf dem langen Nacken                 | 130                                         |
| 69                                    | auf den heiligen Stöcke                     |
| auf dem langen Stück                  | 235                                         |
| 100                                   | auf den Höhwegen 10                         |
| auf dem Loh 222                       | auf den Hörnen 42                           |
| auf dem Nulle 59                      | auf den hohen Sträuche                      |
| auf dem Ort 74                        | 236                                         |
| auf dem Rath 228<br>auf dem Rücken 77 | auf den Hülsen 216<br>auf den Hundsnacken 7 |
| auf dem Saustück 101                  |                                             |
| auf dem Schnabel 28 58)               | auf den Knappen 57<br>auf den Komps Kneppe  |
| auf dem Schor 232                     | 57                                          |
| auf dem Schwarzwald                   | auf den Narren 73                           |
| 241                                   | auf den Nörren 73                           |
| auf dem spitzen Morgen                | auf den Norren 73                           |
| 74 183)                               | auf den Nusserlen 19                        |
| auf dem Stein 94                      | auf den Ochlern 118                         |
| auf dem Steinchen 94                  | auf den Pühlen 143                          |
| auf dem Striepen 99                   | auf den Sängen 231                          |
| auf dem Strauch 236                   | auf den Schollen 89                         |
| auf dem Vorschoss 90                  | auf den Stöcken 235                         |
| auf dem Wacken 106                    | auf den Sümpfen 156                         |
| auf dem Wasen 160                     | auf den Wegen 108                           |
| auf dem Wuppernacken                  | auf den Weiden 242                          |
| 69                                    | auf den Windbäuken 19                       |
| auf dem Zippe 106                     | auf den Winkeln 110                         |
| auf den Äckern 177                    | auf der Ahlendünge 2                        |
| auf den alten Ginstern                | auf der Aspen 200                           |
| 204                                   | auf der Aue 116                             |
| auf den Aspen 200                     | auf der Beckerfuhr 2                        |
| anf den Benden 180                    | auf der Bever <u>165</u>                    |
| auf den Bröchen 129                   | auf der Birket 183                          |
| auf den Brüchen 129                   | auf der Bleiche 184                         |
| auf den Eicken 196                    | auf der Blösse 185                          |
| auf den Erlen 198                     | 'auf der blossen Kant                       |
| auf den Espen 200                     | 24 50)                                      |
| auf den Fischbachs-                   | auf der Böck 16                             |
| kneppen 57                            | auf der Bohnenbitze 1                       |
| auf den Gaten 27                      | auf der Brache 186                          |
| auf den Geisten 28                    | auf der Bredden 17                          |
| auf den Gewenden 203                  | auf der Brede 17                            |
| auf den Gihren 29                     | auf der Bree 18                             |

auf der Brei 18 auf der Breiden 17 auf der Breiten 17 auf der Bueck 16 auf der Dörn 194 auf der Dohn 22 auf der Eck 23 auf der Eichhorst 216 auf der Egge 23 auf der Elpendonk 22 auf der Ente 25 auf der Esch 199 auf der fetten Donge 22 auf der Fleute 134 auf der Forth 135 auf der Frasen 160 auf der freien Schlagen 233 auf der Fuhr 25 auf der Furth 135 auf der Gathe 27 auf der Gehrenwies 29 auf der Gemarke 224 auf der Gleichen 30 auf der Hardt 208 auf der Hedegge 23 auf der Heiden 212 auf der Heidhacke 204 auf der Heien 212 auf der Heile 34 auf der Helle 34 auf der Helten 34 auf der Höcht 36 auf der Höhe 36 auf der Hohefuhr 25 auf der hohen Furche 25 auf der Holev 65 auf der Horst 216 auf der Hortsöge 117 te – auf der Jagdbrücke <u>132</u> auf der Kehr 48 anf der Kieren 48 5 auf der Kimmenaue 116 auf der Kiskaul 50126) auf der Kissel 49 , auf der Klinge 54

auf der Klippe 52

| auf der Knarre(n) 60                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auf der Knorre(n) 60                                                                                                                                  |
| auf der Knorre(n) <u>60</u><br>auf der Kompwiese <u>60</u>                                                                                            |
| auf der Krümmung 108                                                                                                                                  |
| anf der langen Fuhr 25                                                                                                                                |
| anf der langen Heide 212                                                                                                                              |
| auf der Legge 90 220)                                                                                                                                 |
| auf der Legge 90 220)<br>auf der Letten 219                                                                                                           |
| auf der Ley 65<br>auf der Lied 67                                                                                                                     |
| auf der Lied 67                                                                                                                                       |
| auf der Lieth 67<br>auf der Lithe 66<br>auf der Lith 67<br>auf der Loh 223<br>auf der Mark 224                                                        |
| auf der Lithe 66                                                                                                                                      |
| auf der Litt 67                                                                                                                                       |
| auf der Loh 223                                                                                                                                       |
| anf der Mark 224                                                                                                                                      |
| auf der Nörr(en) 73<br>auf der Norren 73                                                                                                              |
| auf der Norren 73                                                                                                                                     |
| auf der Nührschen <u>73</u>                                                                                                                           |
| auf der Nüllen 59                                                                                                                                     |
| auf der Nürre(n) 73                                                                                                                                   |
| auf der Oel 118                                                                                                                                       |
| auf der Platte(n) 76                                                                                                                                  |
| auf der Pletten 76                                                                                                                                    |
| auf der Oel 118<br>auf der Platte(n) 76<br>auf der Pletten 76<br>auf der Rabenlei 65                                                                  |
| auf der Rönsel 79                                                                                                                                     |
| auf der Rönsel 79<br>auf der Scheidung 81                                                                                                             |
| auf der Schlann 85                                                                                                                                    |
| auf der Schlann 85<br>auf der Schlann 85<br>auf der Schlenke 87<br>auf der Schlepp 88<br>anf der Strasse 98<br>auf der Tenten 101<br>auf der Wahr 107 |
| auf der Schlepp 88                                                                                                                                    |
| auf der Strasse 98                                                                                                                                    |
| auf der Tenten 101                                                                                                                                    |
| auf der Wahr 107                                                                                                                                      |
| auf der Warth 107                                                                                                                                     |
| auf der Windeck 24                                                                                                                                    |
| anf der Wolfsgrube 31                                                                                                                                 |
| auf der Zinne 111                                                                                                                                     |
| aufm Beuel 17                                                                                                                                         |
| aufm Beuel 17<br>aufm Blech 184                                                                                                                       |
| aufm Böckel 19                                                                                                                                        |
| aufm Böckel 19<br>aufm Bockshorn 42                                                                                                                   |
| aufm Brannten 189                                                                                                                                     |
| aufm brannten Heidehen                                                                                                                                |
| 212                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                       |
| aufm Brant <u>188</u><br>aufm Bremelnkamp <u>46</u>                                                                                                   |
| aufm Brinkel 18                                                                                                                                       |
| aufm Brinkel 18<br>anfm Bühlerhahn 19                                                                                                                 |
| amm bunternami 19                                                                                                                                     |

```
aufm Bungert 181
aufm Busch 191
aufm Dempel 106
aufm Driesch 195
aufm Dürren 84
aufm Ebbe 23
aufm Elbersberge 9
aufm Erberich 12
aufm Fuchsplatz 226
aufm Gehr 29
aufm Genocken 70
      Gerhardssipchen
aufm
aufm Geröttchen 228
aufm Gerotten 228
aufm Gieren 29
aufm Ginsterhof 204
aufm Gleichen 30
aufm gleichen Steimel 30
aufm Graben 30
aufm Hahnnöckel 70
aufm Hau 210
aufm Heister 213
aufm Hellberg 35
aufm Hiberich 12
aufm Hochwald 240
aufm Hollmerich 12
aufm Holtwinkel 110
aufm Honkstück 101
aufm Hübel 39
aufm Hundsknippen 57
aufm Jähkamp 45
aufm Kalberbüchel 19
aufm kantigen Stück 100
aufm Kerl 49
aufm Kippe 51
aufm Kirschenknapp 57
aufm Kissberg 50 120)
aufm Kissel 49
aufm Kleistück 53, 100
aufm Klev 52
aufm Knapp 57
aufm Knappen 57
aufm Kneppen 57
aufm Kuollen 58
aufm Kollert 178
aufm Komp 60
```

aufm Kramerich 12 aufm Krummen 84 aufm Kühlmerich 12 aufm Kuppel 61 aufm kurzen Land 218 aufm langen Gieren 29 aufm Lev 65 aufm Levenufer 66 aufm Licht 219 aufm Lichtenplatz 226 aufm Löche 222 aufm Lüh 222 aufm Mühlennöchel 70 aufm Nöchel 70 aufm Nöckel 70 aufm Nüggelchen 70 aufm Nüll 58 aufm Nürrenberg 73 aufm Ohl 118 aufm Örtgen 74 aufm Plackberg 226 aufm Platten 76 aufm platten Lüh 76 189). 222 aufm Platz 226 aufm Pölchen 143 aufni Pohl 143 aufm Pollen 16 aufm Röttel 228 aufm roten Dreisch 195 aufm Rott 227 aufm Sandstück 100 aufm Sangendriesch 195 aufm Schafsnocken 71 aufm Schee 81 aufm Scheid 81 aufm Schilde 84 aufm Schlitz 88 aufm Schmalen 84 aufm Schnabscheid 81 aufm Schönenschoss 90 aufm Soot 150 aufm Spring(en) 154 aufm Springel 154 aufm Sprung 154 aufm Starren 84 aufm Steimerich 12

aufm Steinenstück 100 aufm Steinert 95 aufm Steinknappen 57 aufm Steinleien 66 aufm Stoss 97 aufm Striemen 99 aufm Striepen 99 aufm Strunk 236 aufm Sump(f)e 156 aufm Tempel 106 aufm Tiptop 105 aufm Verbrannten 189 aufm Waag 158 aufm Wachholder 240 aufm Wachholderdriesch 240 aufm Walde 240 aufm Wanne 203 aufm Wehrenbeuel 17 aufm weissen Stein 95 aufmWingertzstück 100 aufm Winkel 110 aufm Wipperufer 158 aufm Zippen 106 Aulengasse 119 Awinkel 110

Bach 123 Bacharach 115 Bachbanden 180 Bacherhof 126 Bachhäuschen 126 Bäderkopf 62 Bärenbungert 181 Bärenkamp 47 Bärennock 70 170 Bärenstein 95 Baldeney 117 Band 179 Banden 179 Bandesberg 180 Bandsbusch 180 Bardenberg 126 Barmbach 4 Barmbeck 4 Barme 4

Barmen 3 Barmstedt 4 Bankloh 222 Baum 180 Baumgart 181 Baumhof 181 Baumholder 181 Baumschule 181 Bech 123 Bechermühle 126 Bechhausen 126 Beckacker 177 Becke 123 Beckerau 116, 126 Beckerhof 126 Beckerwerth 161 Beckrath 228 118 Bedburg 13 Beek 123 Beckerheide 126 Beekermühle 126 Been 179 Beesen 182 Beestekamp 47 Beginenhuck 38 Beienberg 10, 12 beim Platz 226 Beischebroich 182 Beisen 182 Beisenbraucke 182 Beisenbruch 130, 182 Bell 182 Bellebaum 182 Bellekuhl(e) 63, 181 Bellempt 181 Bellenbaum 181 Bellenbusch 181 Bellenhorst 182 Bellingrath 230 Bellscheid 82, 181 Bendahl 103 Bendenkamp 180 Bennenbruch 180 Bennenkamp 180 Benrath 229 Bensberg 13 Berenkubbe 62

Bergaufstrasse 98 Bergbitze 15 Bergerhof 14 Bergerkotten 14 Berger Wacken ; 106 Berghahn 206 Berghausen 14 Bergheim 14 Berghof 14 Bergnershau 210 Bergscheid 14, 81 Bergstück 100 Bergwiese 244 Berken 183 Berkenberg 183 Berklare 64 Bernhardt 208 Bernheister 213 Bertenrath 230 Berverath 228 113) Besekamp 182 Besenbruch 130, 182 Besennöckel 71, 182 Bettrath 228 118) Beucken 190 Beuckenberg 9, 191 Beulberg 17 Beule 17 Bever 165 Bevenburg 10 Bickenbach 124 Biebitzhütte 43 Biebern 165 Bieg 16 Biegerfeld 16 Biegerhof 16 Biegerkamp 16 Bielersloh 222 Bies 182 Biesdorf 182 Biese 182 Biesekamp 182 Biesenbach 182 Biesenberg 182 Biesenöckel 71, 182 Biesenstück 182

Bieserort 182

| Biesfeld 182                       | Blommerichsheide 185 | Bornacker 177                   |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Bieshausen 182                     | Blum(e) 185          | Bornbach 129                    |
| Biggerberg 8                       | Blumenau 185         | Bornefeld 129, 200              |
| Bilker Gemark 224                  | Blumendahl 185       | Bornen 127                      |
| Bilkrath 229                       | Blumenfeld 201       | Bornenseifen 147                |
| Bilstein 95                        | Blumenhaus 185       | Bornfeld 129, 200               |
| Bingerloch 67                      | Blumenheide 185      | Bornhahn 129                    |
| Binsenbruch 130                    | Blumenkamp 46        | Bornscheid 82                   |
| Birk(en) 183                       | Blumenrath 185       | Bornsiepen 147                  |
| Birkenbach <u>125,</u> 183         | Blumenschlag 185     | Bornstall 94                    |
| Birkenbaum 184                     | Blumenthal 185       | boven den Wacken 100            |
| Birkenberg 182                     | Blumrath 229         | Boxbüchen 190                   |
| Birkenbeul 184                     | Bocklemünd 142       | Boxledder 191                   |
| Birkenbruch 130                    | Bocksholte 214       | Braake 186                      |
| Birkenbühl 19, 184                 | Bocksledder 67, 191  | Braband 179                     |
| Birkendahl <u>103</u> , <u>184</u> | Bockstiege 96        | Brabandstall 94                 |
| Birkenfeld <u>184</u> , <u>201</u> | Böckel 19            | Brabanterpatt 75                |
| Birkengang 184                     | Böcken <u>190</u>    | Brache 186                      |
| Birkenhecke 184                    | Böckenroth 229       | Bracherfeld 186                 |
| Birkenkamp 46                      | Böhle <u>16</u>      | Bracherwiese 186-               |
| Birkenschlade 85                   | Böhlefeld 17         | Brachhausen 186                 |
| Birkenseifen 184                   | Böhlerfeld 17        | Bracht 187                      |
| Birkenweier 160                    | Bökel 19             | Brachtenbeck 187                |
| Birkerbusch 184, 192               | Böken <u>190</u>     | Brachtendorf 187                |
| Birkerhof 184                      | Bökenbusch 191       | Brachterhof 187                 |
| Birkerley 65                       | Böllberg 16          | Brachtpe 120                    |
| Birketskopf 183                    | Böllenberg 16        | Bracke(n) 186                   |
| Birkhahnberg 19                    | Bömberg 12           | Brackelberg 186                 |
| Birkhausen 184                     | Bömerich 12          | Brackelsberg 186                |
| Birkheim 184                       | Börnchen 127         | Brächen <u>186</u>              |
| Birkhof 184                        | Bohlenhagen 206      | Brämchen 188                    |
| Birkholz 184                       | Bohnenbitze 15       | Brahm <u>188</u>                |
| Birkmann 184                       | Bohnenkamp 46        | Braichsypen 186-                |
| Birnbaum 181                       | Bollberg 16          | Brakerfeld 186                  |
| Bitzchen 14                        | Bollenberg 7. 16     | Braken 186                      |
| Bitze 14                           | Bollenscheid 16      | Bram <u>188</u>                 |
| Bitzengarten 15                    | Bollenhof 16         | Bramacker 177                   |
| Bitzenwies 15                      | Bollnbach 16         | Brambusch 192                   |
| Bizze 15                           | Bolscheid 81         | Bramdelle 103                   |
| Bläck 184                          | Bongard 181          | Bramheide 188                   |
| Blankenese 71                      | Bongarderhof 181     | Bramhorst 188                   |
| Blech <u>184</u>                   | Bongartsgut 181      | Bramkamp <u>46</u> , <u>188</u> |
| Bleiberg 8                         | Bongartshof 181      | Bramsel 188                     |
| Bleiche 184                        | Bongartz 181         | Bramsiepen 148                  |
| Bleifeld 200                       | Bongert 181          | Brand 188                       |
| Blösse <u>185</u>                  | Bonnsiepen 147       | Brandbruch 188                  |
| Blommerich 12, 185                 | Born 127             | Brandegge 23                    |
|                                    |                      |                                 |

Brandenberg 188 Brandenburg 189 Brandenheu 210 Brandenhof 189 Brandhagen 206 Brandpuhl 143 Brandscheid 188 Brandschütt 189 Brandsheidehen 189 Brandswald 189 Bransel 79, 188 Brant 188 brantigen Berg 188 Braschoss 89 Brasshagen 206 Brausenwerth 162 Breche 186 Breckerfeld 186 Bredde 17 Bredelar 18 Bredelle 102 Bredenei 18, 117 Bredenscheid 18, 81 Bredt 17 Breibach 123 Breiden 17 Breidenbach 123 Breidenbruch 129 Breideneichen 197 Breite 17 Breitenstein 17 Breitenweg 17, 108 Breitewiese 243 Breitscheid 81 Breitschoss 90 Breitstück 100 Brelöh 222 Breloh 222 Brem 188 Bremelnkamp 46 Bremen 187 97), 188 Bremendonkshof 188 Bremenfeld 188, 201 Bremenkamp 41, 188 Bremerich 188 Bremerschlad 86 Bremmen 188

Bremsenkamp 47 Breyl 222 Brink 18 Brinke 18 Brinken 18 Broch 129 Brochhagen 206 Brock 129 Brockhausen 131 Brockhorst 216 Bröhl 190 Bröhlbach 190 Brölerhof 190 Brölerhütte 190 Brohl 190 Broich 129 Broichacker 131 Broichbusch 131 Broicherfeld 131 Broicherkamp 131 Broicherwiese 131 Broichhausen 131 Brombach 125 Bromelsheide 212 Bromenstück 101 Bromert 178 Bromscheid 82 Brook 129 Broscheid 82 Bruch 129 Bruchacker 177 Bruchbitze 15 Bruchelchen 129 Brucherfeld 131 Brucherwiesen 131 Bruchhausen 131 Bruchmannsbusch 131 Bruchplatz 131 Bruchscheid 81 Bruchweg 131 Bruchwiese 244 Brück(e) 132 Brückenberg 132 Brückenhaus 132 Brückenmühle 132 Brückerhof 132

Brückermühle 132

Brücksiefen 132 Brügge 132 Brühl 189 Brühlborn 190 Brüll 190 Brugenacker 177 Brunohl 118 Buch 190 Buchen 190 Buchenbitze 15 Buchenkamp 46 Buchenschlenke 87 Buchheim 191 Buchholz(en) 191 Buchmühle 191 Buchwald 191 Buckelte 67 Büchel 19 Büchelberg 20 Büchen 190 Büchenbusch 191 Bühel 19 Bühlstahl 94 Büschelgen 191 Büschgeshof: 193 Büschgeskotten 193 Büschgesmühle 193 Bukhornon 42 Bungert 181 Buntenstein 95 Burgholz 214 Burghüfel 39 Burgstall 93 Burlo 221 Burscheid 82 Burtscheid 80 201) Burwinkel 110 Busch 191 Buschacker 177 Buschbanden 180 Buschbenden 193 Buschdelle 193 Buscheracker 177, 193 Buscherberg 193 Buscherfeld 193 Buschergasse 193 Buscherheid 193

| Buscherhof 193                     | Darlo 221             | Dernge) 239             |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Buschermühle 193                   | das breite Lohe 222   | Dernauwe 239            |
| Buschfeld 193, 201                 | das breite Stück 100  | Dernbach 239            |
| Buschhardt <u>193</u> , <u>208</u> | das gleiche Stück 100 | Dernbroich 239          |
| Buschhaus(en) 193                  | das grosse Stück 100  | Dernbusch 239           |
| Buschhöfen 193                     | das Heidtnöckel 70    | Dernerbaum 239          |
| Buschhorn 42                       | das Lange 81          | Dernkamp 239            |
| Buschkotten 192                    | das lange Lohe 222    | der Nocke(l) 70         |
| Buschmühle 192                     | das lange Stück 100   | Derscheid 83            |
| Buschsiepen 148                    | Dasnöckel 70          | Derschlag 80 211), 233, |
| Butterbitze 15                     | Daspel 20             | 239                     |
| Butze 15                           | das Scheid 80         | Dhünn 165               |
| Byfang 182                         | das schmale Stück 100 | Dhünnberg 8             |
|                                    | dat Sonderen 92       | Dhünnenburg 166         |
|                                    | das Sundern 92        | Dhünnerhöfe 166         |
| Camscheid 82                       | Daubenberg 9          | Dhünnwiese 244          |
| Casparsbruch 131                   | Daubenbüchel 19       | Dick(e) 193             |
| Cauberloch 67                      | Daubendriesch 195     | Dickeeiche 197          |
| Clefchen 52                        | Daxborn 128           | dicke Hagen 205         |
| Cleferfeld 52                      | Deelen 102            | Dickenbruch 193         |
| Clyff 52                           | de Gate 27            | Dickenbusch 192, 193    |
| Corschenbroich 131                 | de Geeren 29          | Dickendorf 193          |
| Crucilo 221                        | Dehrenbach 239        | Dickerheide 193         |
| Crummenohl 118                     | Deich 156             | Dickerhof 193           |
| Crammenom Mo                       | Deichstahl 94 235)    | Dickerhorst 216         |
|                                    | Deilbach 116          | Dickfeld 193            |
| Dabbonlo 221                       | Deisemannskopf 61     | Dickheide 193           |
| Dachsberg 9                        | Delhoven 104          | Dickstück 100, 19       |
| Dachsdelle 103                     | Delle 102             | Dickte 193              |
| Dachskuhle 63                      | Dellenbusch 103, 192  | Dickterbusch 193        |
| Dagebrechdeswac 159                | Dellenweg 104         | Diebespatt 75           |
|                                    | Dellenwiese 244       | die breite Schlade 85   |
| Dahl 102                           |                       | die breite Struth 237   |
| Dahlacker 103, 177                 | Dellerbruch 103       | die Eiserkaul 63        |
| Dahlenkamp 104                     | Dellerhof 104         | die Hardt 207           |
| Dahlensprung 154                   | Delleskamp 104        |                         |
| Dahlerau 103, 116                  | Dellweg 104           | Diek <u>156</u>         |
| Dahlerbrück 103, 132               | Demmeltrath 230       | die Laer 64             |
| Dahlhausen 103                     | Dempel 106            | Diepenbach 123          |
| Dahlkamp 46                        | de Nollen 59          | Diepenbeck 123          |
| Dalawik 102                        | Densborn 13, 21       | Diepenbroich 131        |
| Dale 102                           | Denshahn 206          | Diepenbrucher Gemark    |
| Dalehuse 102                       | Densweier 160         | 224                     |
| Dammerich 12                       | Derendorf 239         | Diepenthal 105          |
| Dammwiese 244                      | der gebrannte Kopf 61 | Diepladen 105           |
| Daneköten 238                      | der grosse Winkel 110 | Dierath 230             |
| Dannenbaum <u>181</u> , <u>238</u> | der kleine Winkel 110 | die Scherfen 69, 84     |
| Dannenberg 9, 238                  | Dermbach 239          | die Schlänk 87          |

| Dinslaken 21, 138                   |
|-------------------------------------|
| Dinslaken 21, 138<br>Disselberg 193 |
| Distelbeck 125, 193                 |
| Distelbenden 180                    |
| Distelhausen 193                    |
| Distelkamp 46, 193                  |
| Distelkuhl 193                      |
| Distelrath 193                      |
| Dönberg 22                          |
| Dönne 21                            |
| Dörn <u>194</u>                     |
| Dörneberg 194                       |
| Dörnen 194                          |
| Dörnenburg 194                      |
| Dörnensessmar 140, 195              |
| Dörnerberg 9, 194                   |
| Dörnerhof 194                       |
| Dörnerwerth 195                     |
| Dörnscheid 82                       |
| Dörpe 120                           |
| Dörperhöhe 37                       |
| Dörpholz 214                        |
| Dörrenbach 194                      |
| Dörrenbach 194 Dörrenberg 8, 194    |
| Dörrenthal 102                      |
| Dörspe 120                          |
| Dohnenstieg 96                      |
| Dohrgaul 136                        |
| Donau 116                           |
| Donck 22                            |
| Dongen 22                           |
| Donk 21                             |
| Donkelsiepen 147                    |
| Donkmann 22                         |
| Donnerberg 12                       |
| Donrath 228                         |
| Dorenbusch 194                      |
| Dorfbroich 131                      |
| Dorf Itter 167                      |
| Dorloh 223                          |
| Dorn 194                            |
| Dornacker 177                       |
| Dornap 121                          |
| Dornbach 125, 194                   |
| Dornbeck 194                        |
| Dornbusch 195                       |
| Dornengraben 194                    |
|                                     |

| Dornerknappen 194                    |
|--------------------------------------|
| Dornkaul 195                         |
| Dorumann 194                         |
| Dornnacken 69                        |
| Dornschoid 195                       |
| Dornsiepen 148, 195                  |
| Dornwerth 162, 195<br>Dorrenbeck 128 |
| Dorrenbeck 128                       |
| Dorrenberg 8                         |
| Dorrensiepen 147                     |
| Dorresholz 214                       |
| Dortmund 139                         |
| Drabenderhöhe 37                     |
| Dreckbenden 180                      |
| Dreckloch 68                         |
| Dreckpfuhl 143                       |
| Dreesberg 11                         |
| Dreibäumchen 180                     |
| Dreibornberg 129                     |
| Dreiort 74                           |
| Dreisbach 195                        |
| Dreiskopf 62                         |
| Dreispitz 93                         |
| Dreispringen 154                     |
| Dreiwinkelstück 74 18                |
| Dresch 195                           |
| Dreschhausen 195                     |
| Dresenbitze 15                       |
| Dreslingen 195                       |
| Drespe 121                           |
| Dreusch 195                          |
| Dreysch 195                          |
| Driegeltrath 230                     |
| Driesch 195                          |
| driesch Blechen 195                  |
| Drieschfeld 195, 200                 |
| Drieschken 195                       |
| Drinsahl 79                          |
| Driort 74                            |
| Drögenpütt 145                       |
| Drolshagen 206                       |
| Drosselhardt 208                     |
| Drucht 196                           |
| drüge Kuhle 63                       |
| Drüpnase 71                          |
| Drufnase 71                          |

Dümpel 157

| Dünfeld 166         |
|---------------------|
| Dünnholz 214        |
| Dün(n)wald 166, 240 |
| Dünnweg 108         |
| Dürhagen 206        |
| Dürhölten 214       |
| Dürholt 214         |
| Dürpe 120           |
| Dürperhof 121       |
| Dürpersteeg 121     |
| Dürperufer 121      |
| Dürpholz 121        |
| Dürrscheid 82       |
| Düssel 166          |
| Düsselberg 8        |
| Düsselbruch 166     |
| Düsseldorf 166      |
| Düsselersprung 154  |
| Düsselerwied 166    |
| Düsselkämpchen 166  |
| Düsselthal 166      |
| Düsselwied 242      |
| Düsternsiepen 147   |
| Düwelshüll 41       |
| Duisburg 13         |
| Dumpe 157           |
| Dumpel 157          |
| Dunk 21             |
| Dunke 22            |
| Durchsholz 214      |
| Durholzen 214       |
|                     |
|                     |

Ebbebach 23

Eckerberg 196 Eckern 196 Ecklöh 222 Edelrath 230 Egge 23 Eggekopf 62 Eggekuhle 63 Eggen 23 Eggerath 228 113) Eggerbrucherdell 103 Eggerscheid 83 Eggesken 23 Egerpohl 144 Ehrenberg 11 Ehrenbreitstein 94 Eich 196 Eiche(n) 196 Eichbusch 192 Eichelberg 8 Eichelkamp 197 Eichellohen 197, 222 Eichelnkamp 46 Eichelskamp 46, 197 Eichenberg 8 Eichenbitze 15 Eichenbusch 192, 197 Eichenhahn 206 Eichenhau 210 Eichenkämpchen 197 Eichenmark 197 Eichenplantage 197 Eichenstruth 237 Eichenwand 197 Eicherland 218 Eichförstgen 197, 202 Eichhardt 208 Eichhelle 34 Eichhöltgen 197 Eichholzwiese 244 Eichhorst 216 Eichsiefen 148 Eickbroick 197 Eickelchen 196 Eickelskamp 197 Eickelwiese 244 Eicken 196 Eickheister 197

Eickenberg 8 Eickenbusch 192 Eickenscheidt 197 Eickerberg 9 Eickerbusch 197 Eickerfeld 197 Eickert 196 Eickertsbusch 196 Eicklöken 222 Eifelshött 44 Eifgen 120 Eigelpohl 144 Eikförstgen 202 Eikheister 213 Eilpe 120 Eischoss 90 Eisdonck 22 Eisenkaul 63 Eisenstein 95 Eiserkaul 63 Ekbroek 130 Elb 121 Elbach 121 Elben 121 Elbenbanden 180 Elbenfeld 200 Elberfeld 200 Elbergrund 200 Elberhausen 200 Elberkamp 46 Elbernberg 9 Elbersberg 9 Elberscheid 82, 200 Elendsweide 242 Elfenwiese 244 Elfgen 121 Elisenhöhe 37 Ellendonck 22 Eller 198 Ellerfeld 198 Ellersbach 125, 198 Ellersberg 198 Ellingshagen 206 Ellscheid 83 Ellsiepen 148 Elmenhorst 216

Elmenweide 242

Elner 198 Elp 121 Elsenberg 9 Elsenburg 198 Elsenbitze 15 Elsendelle 103 Elsenroth 198, 229 Elsensiepen 197 47 Elsey 198 Elspe 120 Elsterberg 9 Elsterpohl 143 Elsterwiese 244 Eltviller Au 116 en der Kuhlen 63 Engelnberg 11 Engelrath 230 Engelsberg 11 Engelshagen 206 England 218 Ennepe 120 Entengrube 24 Entenkamp 47 Entenloch 24 Entenpfuhl 24 Entepöt 145 Enterweg 25 Eppekuhl 23 Erbbusch 192 Erberich 12 Erbschlöh 223 Erbsenhitze 15 Erbslöh 223 Erdelen 198 Erdeln 198 Erft 120 Erkrath 230 Erlacker 198 Erlbach 125 Erlbruch 198 Erlekatzberg 9 Erlen 198 Erlenbach 125, 198 Erlenbecke 198 Erlenbroich 198 Erlenbruch 130, 198 Erlenbusch 192, 198

Erlendrost 198 Erlenhagen 198, 206 Erlenhau 210 Erlenhausen 198 Erlenholz 198 Erlenkotten 198 Erlenspahn 198 Erlenstärtz 198 Erlenwiese 244 Erlerchen 198 Erlhagen 198 Erlinghagen 206 Erlkaten 198 Erloh 222 Erzkuhle 63 Eschbach 125, 199 Eschekamp 199 Eschen 199 Eschenbeck 125, 199 Eschenberg 9 Eschenborn 128 Eschenbroch 199 Eschenbruch 130, 199 Eschenkämpchen 199 Eschenkamp 46, 199 Eschensiepen 148, 199 Escherhof 199 Eschhardt 208 Eschhausen 199 Eschmar 140 Eschthal 199 Eseloh 222 Eselskimme 46 107) Eseloh 222 Eselsbanden 180 Espe 200 Espeln 200 Espenhagen 200 Espert 200 Euchen 116 Euelsloch 68, 118 Eulenbach 118 Eulensiepen 148 Eulhardt 208 Eulswag 158 Evenstück 30

Evertsau 116
Eynerngraben 30

Fahnkneppen 57 Fahnschlade 86 Fahrenberg 25 Fahrenbühl 26 Fahrenhorst 25 Fahrenkamp 25 Fahrenscheid 83 Fahrenschotten 90 Fahrenseifen 25 Fahrenweg 25 Falkenberg 9 Falkenlei 65 Falkenloch 68 Falkenrodt 229 Farethorn 25 51) Farmsum 33 Farnacker 177 Farnschlade 86 Farrenbracken 186 Fastenrath 230 Fatloh 135, 222 Federath 230 Feld 200 Feldbeck 201 Feldbusch 201 Feldchen 200 Feldenend 201 Felder Brühl 201 Felder Seite 201 Feldgarten 201 Feldhaus(en) 201 Feldheide 201 Feldhof 201 Feldkamp 46 Feldkothen 201 Feldmark 201 Feldmühle 201 Feldsiepen 147 Feldsträuche 201 Feldthor 201 Feldweg 201

Feldwiese 244

Feldwinkel 110 Fellhött 44 Felsbändchen 179 Felsenbach 124 Felsenberg 7 Fenn(e) 133 Fennebusch 133 Fennerhof 133 Ferkesbusch 192 Ferkeshött 44 Feschpohl 143 Feuerbrand 189 Fild 200 Filsiepen 147 Fingscheid 82 Finkenacker 177 Finkenberg 10 Finkenbruch 82 Finkenholl 40 Finkenpütz 145 Finkenrath 229 Finkensiepen 148 Fischbach 125 Fischbachskneppen 57 Fischpohl 143 Fischerthal 103 Fischlaken 138 Fischsiefen 148 Fisslake 138 Flachsberg 9 Flachsblume 185 Flachsheide 212 Flachskämpe 46 Flachswiese 244 Flammerscheid 83 Flandersbach 126 Flanhardt 208 Flee 134 Fleeth 134 Flehe 134 Fleth 134 Fleute 134 Fleutebach 134 Fliegenberg 10 Fliegenbusch 192 Fliegeneichen 197

| Fliessengarten 134   | Fuchsplatz 226       | Geist 28             |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Flieth(e) 134        | Fuchsschlade 86      | Geistberg 28         |
| Flingergarten 203    | Fuchssiepen 148      | Geistenberg 28       |
| Flötte 134           | Fuchsweier 160       | Geisterberg 28       |
| Foaschterhött 44     | Fuerbenden 180       | Geisterfeld 28       |
| Foche 26             | Fürberich 12         | Geisterhau 28, 210   |
| Fockenberg 27        | Fürberg 12           | Geistfeld 28         |
| Fockenbusch 27       | Fuhr 25, 135         | Geisthoevel 28       |
| Fockendahl 27        | Fuhrstein 26         | Geistweide 28, 242   |
| Fockenhausen 27      | Fuldaer Aue 116      | Gellep 121           |
| Förstchen 202        | Fummerschoss 90      | Gelpe 120            |
| Försterbanden 180    | Funkloch 68          | Gelsterkopf 62       |
| Försterbusch 192     | Furth 135            | Gemarke 224          |
| Forsbach 124         | Fusshollen 40        | Gemarkenberg 224     |
| Forst(e) 202         | Fusspfad 75          | Gemarkung 224        |
| Forstbach 184, 202   | I downton In         | Gemeindebusch 192    |
| Forstbruch 202       |                      | Gemeindeland 218     |
| Forstbusch 192, 202  | Galgenberg 10        | Gennebreck 186       |
| Forste(n) 202        | Galgendriesch 195    | Ger 29               |
| Forsterfeld 202      | Gansacker 177        | Gerderath 228 118)   |
| Forsterheide 202     | Gansbruch 130        | Gerhardsfurth 135    |
| Forsterhof 202       | Gansland 218         | Gerhardssiefen 149   |
| Forstgarten 202, 203 | Gansnocken 71        | Gerhardssipchen 149  |
| Forsthövel 32 89     | Ganspohl 143         | Gerkerath 228 118)   |
| Forstspitze 202      | Ganswiese 244        | Gersnacken 69        |
| Frackenpohl 144      | Garath 229           | Gerstau 116          |
| Frankenbaum 181      | Garschagen 206       | Gerstenkamp 46       |
| Frankfurt 135        | Garten 203           | Gervershagen 206     |
| Franzbitze 15        | Gartenfeld 200       | Gesängs 231          |
| Frasen 160           | Gartenkamp 46, 203   | Gewandun 203         |
| Fredt 222            | Gartenpont 203       | Gewann(e) 203        |
| Freepsum 33          | Gartenrüggen 77, 203 | Giebelhardt 208      |
| Frettlöh 222         | Gassenhüll 41        | Gier 29              |
| Friedrichsberg 11    | Gatchen 27           | Gierath 228 118;     |
| Friesenhagen 206     | Gathe 27             | Gieren 29            |
| Frinseforst 202      | Gaten 27             | Gierscheid 81        |
| Frohnsiefen 149      | Gathen 27            | (lierschhofen 29 62) |
| Fronderath 228 118)  | Gather 27            | Giersiepen 29        |
| Froschenteich 157    | Gatherhof 27         | Gierzhagen 206       |
| Fuchsberg 9          | gebrannte Kopf 61    | Gietzebeul 17        |
| Fuchsbitze 15        | Gebück(e) 203        | Gillesbever 165      |
| Fuchsbuchen 190      | Gefäll 45 106)       | Gimborn 128          |
| Fuchsbusch 192       | gegen der Oege 117   | Ginkewiese 244       |
| Fuchsgrube 31        | Gehegde 205          | Ginster 201          |
| Fuchskaul 63         | Gehr 29              | Ginsterhahn 204      |
| Fuchskuhl 63         | Geiershöhe 37        | Ginsterhof 204       |
| Fuchsloch 68         | Geislar 64           | Gladbach 123         |
| A HUMSTOCH THE       | Ocioiai vi           | O LOUIS 1417         |

| Godesberg 5         |
|---------------------|
| Godesbusch 6        |
| Godesheim 6         |
| Göhren 29           |
| Gölde <u>136</u>    |
| Goerscheid 29       |
| Götzenberg 11       |
| Goldacker 177       |
| Goldenberg 136      |
| Goldene Kuhle 63    |
| Golkrath 228 113)   |
| Gollenberg 136      |
| Goosekamp 46        |
| Gosebrink 18        |
| Gosenburg 13        |
| Gottlobspatt 75     |
| Gotzacker 177       |
| Gotzbusch 6         |
| Gracht 30 64)       |
| Grafenberg 6        |
| Graben 30           |
| Graben busch 192    |
| Gräfrath 229        |
| Grafenwerth 162     |
|                     |
| Graffweg 108        |
| Grafland 218        |
| Grasblech 184       |
| Graslacke 138       |
| Graswerth 162       |
| Gratsstück 101      |
| Graues Nöckl 70 170 |
| Graupenwerth 162    |
| Greiberg 10         |
| Greimerath 229      |
| Greit 31            |
| Gretefeld 201       |
| Gretenberg 11       |
| Greut 31            |
| Grevenbroich 131    |
| Griesenbruck 129    |
| Griesensiepen 147   |
| Griesse 31          |
| Grietenhahn 205     |
| Grindsgemark 224    |
| gröne Knep 58       |
| Gronau 116          |
|                     |

| grosse Banden 180                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| Grossenbaum 180                                                    |
| Grossenbusch 192                                                   |
| Grossenfeld 200                                                    |
| grosses Feld 200                                                   |
| grosser Forst 202<br>grosse Furth 135                              |
| crosse Furth 135                                                   |
| grosser Hahn 205                                                   |
| Grosshau 210                                                       |
| Grossenholz 214                                                    |
|                                                                    |
| grosser Kopf 62<br>Grosslachem 138                                 |
| Grosslachem 138                                                    |
| Grossenohl 119                                                     |
| Gross Päschen 225                                                  |
| Gross Poth 144, 227                                                |
| Grossenscheid 81                                                   |
| Grotenbeck 123                                                     |
| Groterath 228 113)                                                 |
| Grotewiese 243                                                     |
| Grouwenhof 31                                                      |
| Grube 30                                                           |
| Gründerhammer 32                                                   |
|                                                                    |
| Grünebach 124<br>Grünebecke 125<br>Grünebirke 183<br>Grünehahn 205 |
| Cuttuchinka 100                                                    |
| Colorate 100                                                       |
| Grünchahn 205                                                      |
| Grünenbaum 180                                                     |
| Grünenbäumchen 180                                                 |
| Grünendiek 156                                                     |
| Grünepütt 145                                                      |
| Grünscheid <u>81, 82</u>                                           |
| Grünschlade 85                                                     |
| Grünwiese 243                                                      |
| Grütersaap 121                                                     |
| Grütte 31                                                          |
| Gruiten 31                                                         |
| Grund 32                                                           |
| Grunde 32                                                          |
| Grundermühle 32                                                    |
| Grunenbach 125                                                     |
|                                                                    |
| Grunewald 240                                                      |
| Gruttbecke 31<br>Gubberath 228 118)                                |
| Gubberath 228 113)                                                 |
| Gudderath 228 113)                                                 |
| Güldenwerth 162                                                    |
| Guguckswiese 244                                                   |
|                                                                    |

```
Gummersbach <u>126,</u> 187
Gut Lahr <u>64</u>
Gysshövel <u>39 <sup>90</sup></u>
```

| Haag 205             |
|----------------------|
| Haagenbusch 192      |
| Haagerbusch 192, 207 |
| Haagfeld 201, 207    |
| Haan 205             |
| Haarbach 209         |
| Haard 207            |
| Haarhausen 136, 209  |
| Haarscheid 209       |
| Habauke 190          |
| Haberkamp 46         |
| Habichtscheid 82     |
| Hachenbruch 130      |
| Hack 204             |
| Hackberg 8, 204      |
| Hackelscheid 83      |
| Hackenberg 8, 204    |
| Hackenbroich 204     |
| Hackenhof 204        |
| Hackenlohe 204, 222  |
| Hacket 204           |
| Hackey 204           |
| Hackhausen 204       |
| Hackland 204         |
| Haddenbach 126       |
| Haddenbrock 126, 130 |
| Hadeburn 126         |
| Hägen 205            |
| Hähnekopf 207        |
| Hähngen 36, 205      |
| Hähnen 205           |
| Hämmchen 33          |
| Härepättche 75       |
| Haferdell 103        |
| Haferkamp 41         |
| Hafersiepen 148      |
| Hagdorn 207          |
| Hagebeuke 190        |
| Hagebölling 16       |
| Hagebüchen 190       |
| Hagebücherhöh 190    |
|                      |

Hagen 205 Hagenbeck 207 Hagenbusch 207 Hageroth 207 Hagscheid 82 Hahn 205 Hahnacker 207 Hahnbuche 190 Hahndell 103, 207 Hahnenbach 207 Hahnenbecke 124 Hahnenberg 207 Hahnenborn 128 Hahnenfurt 135 Hahnenkamp 47 Hahnenklee 52 Hahnenkopf 207 Hahnerberg 8, 205, 207 Hahnerbusch 207 Hahnscheid 81, 82 Hahscheid 81, 82 Haidbrache 186 Hainerfeld 207 Hainerkamp 207 Hainkopf 62 Haisberg 211 Halbhusten 44 Halden 34 Halfenbrüche 130 Halfenbüchel 19 Hallöh 222 Halloh 222 Haltern 239 Halverscheid 81 Hamb 33 Hambach 33 Hamberg 33 Hamböken 33, 190 Hamborn 33 Hambruch 33 Hambuchen 190 Hambuchsbitze 15 Hamm 33 Hammen 33 Hammerkopf 62 Hammersteinsöge 117

Hagedorn 194

Hammerthal 103 Hamsfeld 33 Hamwerth 162 Hangberg 7 Hangelaar 64 Hangstücksfeld 200 Hannover 157 115) Hapelrath 230 Happerschoss 89 Harderbusch 209 Harderfeld 209 Hardt 207 Hardtbach 208 Hardtberg 208 Hardtbusch 207, 208 Hardter Broich 131 Hardthof 208 Hardtknippen 57 Hardtplätzchen 208 Harff 120 Hartkopsbever 165 Hartnocken 71 Harzbückel 19 Harzfeld 201 Harzsumpf 156 Hasalbeke 209 Hasbach 125 Haselbeke 209 Haselwiese 244 Hasenack 177 Hasenacker 177 Hasenbach 125 Hasenberg 10 Hasenbusch 192 Hasenclef 52 Hasendelle 103 Hasendenn 20 Hasendong 21 Hasendonger Kämp 21 Hasenhol 40 Hasenhorst 216 Hasenhütte 43 Hasenkamp 47 Hasenkaulsberg 63 Hasensiepen 148 Hashött 44 Haslo 221

Hasnacken 69 Haspe 120 Hassel 209 Hasselbach 125 Hasselbeck 125 Hasselberg 209 Hasselbicke 209 Hasseler Fuhr 26 Hasselheide 209 Hasselholz 209 Hasselkamp 209 Hasselkausen 125 32) Hasselrath 209 Hasselsiefen 209 Hasselsypen 125 32) Hasselwiese 244 Hassiepen 148 Hassley 65 Hasslinghausen 125 Hattingen 70 Hatzberg 9 Hatzenbeck 125 Hatzfeld 9, 126, 201 Hatzpfuhl 143 Hau 210 Haufe 121 Haus Anger 164 Haus Auel 118 Haus Brück 132 Haus Dorloh 223 Haus Garath 229 Haus Grund 32 Haus Heck 210 Haus Horst 216 Haus Kemnade 1168) Haus Knipprath 57 Haus Laer 64 Haus Leythe 67 Haus Linnep 122 Haus Morsbroich 141 Haus Rhade 228 Haus Riphorst 216 Haus Roland 231 Haus Rott 228 Haus Ruhr 169 Haus Vorst 202 Havscheid 83

Hebborn 126 Heck(e) 210 Heckelberg 211 Heckelsberg 211 Heckenfeld 211 Heckenhahn 211 Heckenhof 211 Heckenmünster 211 Heckhaus 211 Heckinghausen 211 Heckwinkel 110, 211 Hedschlah 86 Hee 212 Heed(e) 212 Heedfeld 201, 213 Heeg 205 Hees 211 Heesenbusch 211 Heesenhof 211 Heesenkath 211 Heeshof 211 Heetwinkel 110 Hege 210 Hegekopf 62 Hegenscheid 82 Hegge 210 Heibach 125, 212 Heibruch 212 Heidchen 212 Heid(t) 212 Heidberg 9, 213 Heidbüchel 213 Heide 212 Heidebusch 192 Heidekamp 213 Heidekant 213 Heideracker 213 Heiderbach 213 Heiderbanden 180, 213 Heiderbende 213 Heiderberg 213 Heiderdorn 213 Heiderfeld 213 Heiderhof 213 Heiderloch 68, 213 Heiderpatt 75

Heidersprung 154, 213

Heidersteeg 155 Heiderweidchen 213 Heidfeld 213 Heidhacke 204 Heidkamp 46, 213 Heidkopf 62 Heidlacken 138 Heidschlade 86 Heidschlah 86 Heidstrauch 236 Heidtacker 177 Heienbach 212 Heienkamp 212 Heierfeld 212 Heierlöhe 212 Heiland 212 Heiligenborn 128 Heiligendonk 21 Heiligeneiche 197 Heiligenpütz 144 Heiligenstock 235 Heimsang 232 Heinenbusch 207 Heischeid 82 Heisingen 211 Heisinger Gemark 224 Heister(n) 213 Heisterbach 213 Heisterberg 9, 213 Heisterbusch 192 Heisterfeld 213 Heisterschoss 89 Heistert 213 Helberg 34 Hellberg 35 Hellen 34 Hellenbruch 129 Hellenkühl 35 Helleracker 34, 177 Hellerkuhl 34 Hellerschmahl 34 Helte 34 Helten 34 Heltorfer Gemark 224 Hembach 33 Hemmerich 12 Hengstrücken 78

Hennef 122 Hennesbitze 15 Henrichs Knübel 57 Hensberg 11 Henschemachersberg 11 Herberath 228 113) Herbertshagen 206 Herftenrath 230 Herkenegge 24 Herkenrath 230 Hermeskopf 62 Hermessiepen 149 Herrath 228 113). Herrenbröl 190 Herrenstunden 171 Herscheid 82 Herstrazun 98 Herweg 108 Herzberg 9 Herzbruch 130 Herzkamp 9, 46, 126, 201. Herzsiefen 149 Hespe 121 Hesperbach 120, 211 Hesselbach 125, 209 Hesselbecke 125, 209. Hesseln 209 Hesseltern 209, 239 Hessen 211 Hester 213 Hesterberg 9, 213 Hesterbusch 213 Hesterfeld 213 Hesterhecken 213 Hesterkamp 213 Hestern 213 Hesterschoss 213 Hestert 213 Hesterstock 213 Hesterthardt 208, 213 Hetbleck 184 Het Flie 134 Het Geerke 29 Hetzblek 184 Hetzerath 228 113 Heubitze 15 Heubleichweide 184

| Heubruch 130          | Hochstrassen 36, 98 | Hövel 39                |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| Heuchen 210           | Hochwald 35, 240    | Hofacker 177            |
| Heuk 38               | Hock 38             | Hofaue 116              |
| Heumar 140            | Hockinbure 38       | Hoffeld 201             |
| Heusiepen 148         | Hocksbach 38        | Hofkamp 46              |
| Heuteich 157          | Höchst 36 82)       | Hofland 218             |
| Henwiese 244          | höchste Benden 180  | Hof Nacken 69           |
| Hexbusch 192          | höchste Berke 183'  | Hohbrache 186           |
| Hexwiesberg 244       | Höchsten 36         | Hohbräck 186            |
| Hicht 36              | Höchte 36           | Hohbusch 36             |
| Hilden 34             | Höderath 230        | Hohefeld 201            |
| Hildener Banden 179   | Höh <u>37</u>       | Hohefuhr 25             |
| Hilderath 228 113)    | Höhberg 37          | Hohehahn 206            |
| Hilgenplatz 226       | Höhbusch 192        | Hohehardt 208           |
| Hilgersbrücke 132     | Höhe 37             | Hoheholz <u>36,</u> 214 |
| Hilgert 179           | Höherwald 36        | Hoheland 218            |
| Hilgeshöh 57          | Höhholz 37          | hohe Ley 65             |
| Hillerscheid 34       | Höhlen 40           | hohe Mark 224           |
| Himmel 35             | Höhnelskopf 61      | Hohenberg 7, 35         |
| Himmelgeist 28        | Höhrath 37, 229     | Hohenbüchen 190         |
| Hingsknappen 57       | Höhscheid 37, 81    | Hohenegge 24            |
| hinter der Brache 186 | Höhsiepen 37        | Hohenhagen 35, 206      |
| hinter der Eggen 23   | Höhwiese 243        | Hohenholz 214           |
| Hinterlied 67         | Hölle 35            | Hohenklingen 54         |
| Hipkendahl 103        | Höllerstein 40      | Hohenleye 65            |
| Hippenteich 157       | Hölsen 216          | Hohenscheid 81          |
| Hipperich 12          | Hölsenfeld 201      | Hohenstein 35, 95       |
| Hirschberg 9          | Höltchen 214        | Hohenstrasse 98         |
| Hirschfeld 201        | Hölterfeld 215      | Hoherkamp 46            |
| Hirschschlade 86      | Höltersloh 222      | Hohesondern 92          |
| Hirtshahn 206         | Höltgen 214         | Hohhäuschen 36          |
| Hirzenberg 9          | Hölzenberg 215      | Hohheister 213          |
| Hirzenpuhl 143        | Hölzenweier 160     | Hohholz 36              |
| Hirzhornberg 9        | Hölzgen 214         | Hohkeppel 36            |
| Hirzsiepen 148        | Hölzken 214         | Hohl 40                 |
| Hitzblech 184         | Hömerich 12         | Hohle 40                |
| Hixholz 214           | Hönscheid 36, 81    | hohle Graben 30         |
| Hobenken 191          | Hörath 36           | Hohlensiepen 147        |
| Hobräcker Rücken 77   | Hörnchen 42         | Hohlenweg 108           |
| Hochbend 35           | Hörnen 42           | Hohn 36                 |
| Hochdahl 102          | Hörwiese 42         | Hohnbusch 192           |
| Hochfeld 200          | Hösten 36           | Hohnenberg 36           |
| Hochgern 29           | Hött 43             | Hohnöckel 70            |
| Hochhausen 35         | Höttberg 43         | Hohnschobben 36         |
| Hochheide 212         | Höttenpött 43       | Hohr 136                |
| Hochpforte 35         | Höttermühle 43      | Hohrath 36              |
| Hochstaden 36 82)     | Höttwiese 43        | Hohstein 95             |

Hohwald 240 Hohweg(en) 108 Holendoren 239 Holenfeld 201 Holenscheid 81 Hollenhardt 208 Hollenmünde 142 Hollensteinsberg 96 Hollüh 222 Holt 214 Holtbusch 215 Holterhof 215 Holter Sumpf 156 Holthausen 215 Holtkamp 46, 215 Holtweg 215 Holtwinkel 110 Holz 214 Holzerfeld 215 Holzer Patt 75 Holzfeld 201, 215 Holzhausen 215 Holzhof 215 Holzkamp 215 Holzlar 64, 215 Holzsiefen 148 Holzsiepen 215 Holzufer 215 Holzwipper 215 Homberg 7, 35 Hombruch 130 Homburg 35 Hommerich 12 Homperich 12 Honnef 122 Honksröcke 78 Honkstück 101 Honrath 36, 229 Honsbach 36 Honsberg 7 Hoostert 44 Hoovepättche 75 Hopp 41 Hoppe 41 Hoppenheide 41 Hoppenhaus 41 Hoppenkanip 46

Horath 36, 228 Horbach 124, 136 Horbruch 136 Horhausen 136 Horloff 120 Horn 42 Hornenbenden 42 Hornendick 42 Hornloh 42, 221 Horns 42 Hornscheid 83 Hornschlade 85 Horon 136 Horpe 120, 136 Horr 136 Horrem 136 Horst 215 Horsten 216 Horster Bänden 216 Horsterbruch 216 Horsterfeld 216 Horsterhag 216 Horster Heide 216 Horsterhof 216 Horstermühle 216 Horstkamp 216 Hostenbach 44 Hoster 44 Hosterbach 44 Hosterberg 44 Hosterhof 44 Hostert 44 Hottenstein 95 Howald 240 Hoxdamm 38 Hubbelrath 39, 229 Hubbelskuhle 63 Hubbelwiese 243 Hnck 38 Huckenbach 38 Huckendick 38 Huckhausen 38 Huckingen 38 Huckinger Gemark 224 Huckland 38 Hucksberg 38 Hucksgrund 38

Huckshagen 38 Huckstelle 94 Hübelsgarten 39 Hückeswagen 38, 158 Hückhausen 38 Hüddegrongk 32 Hühde 37 Hühnersieben 148 Hithscheid 81 Hülchrath 230 Hüls 216 Hülsacker 217 Hülsbeck 125, 217 Hülsberg 9, 217 Hülscheid 82, 217 Hülsdelle 103, 217 Hülsdicken 217 Hülsdonk 21. 217 Hülsdunk 21 Hülseberg 217 Hülsebruch 217 Hülse(n) 216 Hülsenbaum 181, 217 Hülsenbeck 125, 217 Hülsenberg 9. 217 Hülsenbusch 192, 217 Hülsenfeld 201, 217 Hülsenheide 212 Hülsensteeg 217 Hülser 217 Hülserfeld 217 Hülserheide 217 Hülsfeld 217 Hülshof 217 Hülsken 217 Hülsmann 217 Hülssiepen 148 Hülster 217 Hülstrung(k) 217. 236 Hümmerich 12 Hümpel 41 90; Hüschelrath 230 Hüsten 44 Hüttchen 43 Hütte 43 Hüttenberg 10 Hüttenhaus 43

| Hüttenholz 214                             | im Bande(n) 180                                          | im Haag 205                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Hugenbruch 130                             | im Binsenbruch 130                                       | im Haan 205                           |
| Hugenheide 212                             | im Bitzendriesch 195                                     | im Hacket 204                         |
| Hugenpot 144                               | im Bongert 181                                           | im Hagen 205                          |
| Huhhardt 208                               | im Brant 188                                             | im Hahnenklee 52                      |
| Huhradt 36                                 | im Breiengarten 18                                       | im harten Stein 94                    |
| Huhsterknupp 44, 58                        | im Brock 129                                             | im Harzsumpf 156                      |
| Hukswiehe 159                              | im Broich 129                                            | im Heckwinkel 110                     |
| Hummelsiepen 148                           | im Bruchelchen 129                                       | im Heede 212                          |
| Hummeltenberg 10                           | im Bruchscheid 81                                        | im Heeg 205                           |
| Hummeltenfeld 201                          | im Brühl 190                                             | im Heienkamp 212                      |
| Hummerich 12                               | im Bungert 181                                           | im heiligen Pütt 144                  |
| Humpfert 41 99)                            | im Busch 191                                             | im heiligen Stahlen 94                |
| Hundsbüchel 20                             | im Buschdorn 194                                         | im Hellekühl 35                       |
| Hundsbusch 192                             | im Dahl <u>102</u>                                       | im hellen Bruch 129                   |
| Hundshagen 206                             | im Deich 156                                             | im Heuchen 210                        |
| Hundsklinke(n) 78                          | im dicken Hagen 205                                      | im Himmel 35                          |
| Hundsklippe 52                             | im Dickte(n) 193                                         | im Hof Nürschen 73                    |
| Hundsknippen 57                            | im Dörnen 194                                            | im Hohle <u>40</u>                    |
| Hundsknorren <u>60.</u> 78                 | im Dilmpel 157                                           | im hohlen Graben 30                   |
| Hundskopf <u>61</u>                        | im Ebbe 23                                               | im Holtersumpf <u>156</u>             |
| Hundsnacken 78                             | im Eickelchen 196                                        | im Hombruch 130                       |
| Hun(d)srück(en) 78                         | im Eischoss 90                                           | im Huck 38                            |
| Hundstück 101                              | im Elberorth 74                                          | im Huckland 38                        |
| Hungerstück 101                            | im England 218                                           | im Hüls <u>216</u>                    |
| Huperath 229                               | im Enterich 24                                           | im Hundsrücken 78                     |
| Huppach 41                                 | im Euthof 25                                             | im Jähen 45                           |
| Huppelroth 39                              | im Eulenloch <u>68</u>                                   | im Jähenhohn 45                       |
| Huppen 41                                  | im Fuchsweier <u>160</u>                                 | im Jungholzberge 215                  |
| Huppenbroich 41                            | im Gansbruche <u>130</u>                                 | im Kalkstück 100                      |
| Huppichteroth 229                          | im Gebrannten 189                                        | im kalten Brunnen 128                 |
| Hustenberg 44                              | im gebrannten Berg <u>189</u>                            | im kalten Nocken 71                   |
| Hustenbergbusch 44                         | im Gebücke 203                                           | im kalten Siefen 147                  |
| Hustert 44, 178                            | im Geeren 29                                             | im Kamp 46                            |
| Hustertsbroich 44                          | im Gefäll 45 106)                                        | im Katzenloch <u>68</u><br>im Kerl 49 |
| Huxholl 40.97)                             | im Gehegde 205                                           | im Keri 49                            |
|                                            | im Gehren 29                                             | im Kethel 49                          |
| T.b. 1 107                                 | im Gerrstück 29                                          | im Kippe 51                           |
| Ickbach 197                                | im Giern 29                                              | im Kissel 49                          |
| Ickdahl 197                                | im Gieren 29                                             | im Kleff 52                           |
| Icklach 197                                | im Gierscheid 81                                         | im Klegge 53                          |
| Icktbusch 197                              | im Griesenbruch 31                                       | im Kley 53                            |
| Ickten <u>197</u><br>Igelsforst <u>202</u> | im grossen Deich <u>156</u><br>im grossen Loch <u>68</u> | im Kliggenhohl 53                     |
| Ilkesknüll' 59                             | im grossen Loch 68                                       | im Klimmop 53                         |
| im alten Han 210                           | im größen Siepen 147                                     | im Klöff 52                           |
| im Auel 118                                | im Grünscheid 81                                         | im Klüt 55                            |
| im Auci 110                                | un verunscheid of                                        | im 18100 <u>50</u>                    |

| im Koistoite 97         | im Schmalenbruch 130       | in den düstern Buchen          |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| im Komp(e) 60           | im schmalen Hau 210        | 190                            |
| im Krautblech 184       | im Schnabel 74 183         | in den Eicken 196              |
| im Kümpen 60            | im Siepchen 147            | in den Ellern 198              |
| im Kumphahn 60          | im Siepen 147              | in den Erlen 198               |
| im Laag 138             | im Sohl 151                | in den faulen Erlen 198        |
| im langen Norren 73     | in Sondern 92              | in den Fuchsbuchen 190         |
| im Langenschoss 90      | im Songern 92              | in den gebranuten              |
| im Langenstein 95       | ini Sonnern 92             | Stöcken 189, 235               |
| im Löcken 222           | im Spich 153               | in den Hagen 205               |
| im Löh 222              | im Spring(en) 154          | in den Heistern 213            |
| im Loh 222              | im Sprung 154              | in den Hesseln 209             |
| im Lohkomp 60           | im Steinert 95             | in den Hesseltern 209,         |
| Immerath 228 118)       | im Stichte 155             | 239                            |
| Immigrath 230           | im Striepen 99             |                                |
| im Nescheid 81          | im Stripchen 99            | in den Hölsen 216              |
| im Nocken 70            | im süssen Hagen 206        | in den Hülsen 216              |
| im Nürschengarten 73    |                            | in den kurzen Erlen 198        |
| im Nulenbusche 59       | im Suhl <u>151</u>         | in den Löchern 68              |
| im Ochldick 119         | im Sumpe 156               | in den Rabenstücken <u>101</u> |
| im Örtchen 74           | im Sungern 92              | in den rauhen Hülsen           |
|                         | im Tempel 106              | 217                            |
| im Ohl 118              | im Trenkweier 161          | in den ranhen Sträuchen        |
| im Ohlgarten 119        | im Ufer <u>158</u>         | 236                            |
| im Ohlscheid 119        | im Uhl <u>118</u>          | in den Stocken 235             |
| im Olken 118            | im Wackensiefen <u>106</u> | in den Stöcken 235             |
| im Orth 74              | im warmen Stall 94         | in den Sträuchern 236          |
| im Osteroth 229         | im Weierchen 160           | in den Strubben 236 135)       |
| im Paffegraben 30       | im Werth 161               | in den Stücken <u>100</u>      |
| im Pesch 225            | im Wierth 161              | in den Stuken 238              |
| im Pferdskomp <u>60</u> | im Wittbruch 130           | in den untersten Dieken        |
| im Rennsiefen 148       | im Wurmscheid 81           | 157                            |
| im Rodel 228            | im Zipp <u>105</u>         | in den Vosslöchern 68          |
| im Rölepatt 75          | in dem Liet 67             | in den Wachholdern 240         |
| im Rosskumb 60          | in dem Sande <u>80</u>     | in den Wiesen 243              |
| Immrott 228             | in dem Tiepen 105          | in der Ackerhellen 34          |
| im ruhen Brauke 129     | in den Aspen 200           | in der Aske 119                |
| im Sand 80              | in den Beuken 190          | in der Au 116                  |
| im Sandkleve 52         | in den Birken 183          | in der Bech 123                |
| im Sangelbroich 130     | in den Brandwach-          | in der Been 179                |
| im Sauplatz 226         | holdern 240                | in der Berlack 138             |
| im Sauren 84            | in den Brücken 132         | in der Bitze 14                |
| im Schelberich 12       | in den Dellen 102          | in der breiten Grube 31        |
| im Schenschotte 90      | in den Dicken 193          | in der Dachsdellen 103         |
| im Schlah 85            | in den dicken Dörnen       | in der Delle(n) 102            |
| im Schleedorn 194       | 194                        | in der Dhün 166                |
| im Schlippen 88         | in den Dörnen 194          | in der Donk 21                 |
| im Schlunge 87 212)     | in den Dornen 194          | in der Dornbeck 194            |
|                         | 1                          | der 1.01100cm 101              |

| to Jan Dunianity 92                      | in der Klingel 54      | in der Wolfsschladen 86            |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| in der Dreispitz 93<br>in der Drucht 196 | in der Klink 54        | in der Wünne 245                   |
| in der Dürpe 121                         | in der Kottschladen 86 | in der wüsten Wiese 244            |
|                                          | in der Krahnendell 103 | Ingersaul 118                      |
| in der Dumpe 157                         | in der Kuhlengäh 45    | Irlen 198                          |
| in der Dungen 22                         | in der Kuhschlah 86    |                                    |
| in der Dunke 22                          |                        | Irlenbroch 130                     |
| in der Eggen 23                          | in der Laag 138        | Irlenbusch 192                     |
| in der Eichhellen 34                     | in der Laien 65        | Irlenfeld 198                      |
| in der Elb 121                           | in der Lieth Gii       | Irminlo 221                        |
| in der Elsenbitze 15                     | in der Löhe 223        | Isenberg 8                         |
| in der Elsendelle <u>103</u>             | in der Lohe 223        | Isenbögel 19                       |
| in der Enten 25                          | in der Lopen 121       | Iserlohn 223                       |
| in der Fahr 25                           | in der Mahr 140        | Iserschlade 85                     |
| in der Fahrendelle 25                    | in der Mange 68        | Iskessteeg 155                     |
| in der Farnschlade <u>86</u>             | in der Mark 224        | Ispingrade 230                     |
| in der Fliet(h)en 134                    | in der Meerschlag 140  | Itter 166                          |
| in der Fuhr 25                           | in der Mirke 221       | Itterbach <u>126,</u> <u>166</u>   |
| in der gähen Rossharth                   | in der Mohl 119        | Itterbruch <u>130</u> , <u>167</u> |
| 45                                       | in der Niederau 116    |                                    |
| in der Gewanne 203                       | in der Nörr 73         |                                    |
| in der Gölden 136                        | in der Nüggelwiese 70  | Jackerath 228 118                  |
| in der Grieth 31                         | in der Nürschen 73     | Jägershahn 205                     |
| in der Gronau 116                        | in der Nursch 73       | Jäh <u>45</u>                      |
| in der grinen Schlatte                   | in der Oege 117        | Jähfeld 45 .                       |
| 86                                       | in der Rothley 65      | Jähhardt 208                       |
| in der Hardt 208                         | in der Rottseich 197   | Jagdbrücke 132                     |
| in der Hege 210                          | in der Sale 151        | Jammerthal 103                     |
| in der Hei 212                           | in der Schafdell 103   | Jodesbusch 6                       |
| in der Heidschlah 86                     | in der Schlade 85      | Jufferbitze 15                     |
| in der Helle 34                          | in der Schlah 85       | Jungholz 214                       |
| in der Hellen 35                         | in der Schlenke 87     | Jungholzberg 215                   |
| in der Hellerkuhl 34                     | in der Schneppenbicke  |                                    |
| in der Helte 34                          | 126                    |                                    |
| in der Hespe 121                         | in der Selbach 125     | Kälberbongert 181                  |
| in der Hessen 211                        | in der Sörs 152        | Käsberg 31 66)                     |
| in der hintersten Ge-                    | in der Springen 154    | Käshammer 31 66)                   |
| wanne 203                                | in der Sudel 150       | Käshütte 31 66). 43                |
| in der Hölle 35                          | in der Suthwiese 150   | kahle Kopf 62                      |
| in der Hött 43                           | in der Tänte 101       | Kahlenberg 8                       |
| in der Hohefuhr 23                       | in der Telle 102       | Kaisersiepen 149                   |
| in der Hülsen 216                        | in der Uhl 118         | Kaiserswerth 162                   |
| in der Hütte 43                          | in der vordersten Ge-  | Kalberbitze 15                     |
| in der Icklack 138                       | wanne 203              | Kalfenschlade 86                   |
| in der Katzkaulen 63                     | in der Wahr 107        | Kalenborn 128                      |
| in der Kauen 43 108)                     | in der Weide 242       | Kalkberg 8                         |
| in der Kellersbitze 15                   | in der Wippelbach 124  | Kalkbitze 15                       |
| in der Klei 53                           | in der Wolfsgrube 31   | Kalkdell 102                       |
| III uci Kiti iii                         | in der wonsgrube at    | Mainucii Wa                        |

Kalkfeld 201 Kalkkuhle 63 Kalkland 218 Kalksiefen 147 Kalkstein 95 Kalkstück 100 Kalkweg 108 Kalkwiese 244 Kaltenbach 123 Kaltenborn 128 Kaltenschlade 85 Kalverbruch 130 Kaminshütte 43 Kamp 46, 47 Kampacker 177 Kamscheid 81 Kanienenberg 10 Kante 24 50) Kappenstein 96 Kappesland 218 Kardenbecke 125 Karhelle 34 Karnap 121 Karrenbroich 130 Karrenstein 95 Karrweg 108 Katerlöh 223 Kattenbusch 192 Kattendahl 103 Kattenohl 119 Kattepohl 143 Kattwinkel 110 Katzenbach 126 Katzenberg 10 Katzenkonf 62 Katzenloch 68 Katzenpätt 75 Katzensprung 154 Katzenstirn 78 195) Katzepohl 143 Katzwinkel 110 Kau 43 103) Kaubelsbrück 132 Kaule 62 Kave 43 193) Keele 47 Kehle 47

Kehlenbach 47 Kehlenmühle 47 Kehr 48 Kehrbilk 48 Kehrchen 48 Keltershaan 205 Kemm(e) 46 107) Kemmerich 12 Kemna 116 Kemnade 1168) Kerben 49 Kerkenberg 11 Kerl 49 Kerspe 120 Kervel 49 Kervendonk 49 Kervenheim 49 Kerzenhöhnchen 37 Kessel 49 Kesselbach 50 Kesselborn 50 Kesseldell 50 Kesselgraben 50 Kesselhof 49 Kesselkamp 49 Kesselkuhl 49 Kesselsberg 50 Kesselscheid 49 Kesselsdell 49 Kesselsdhünn 49 Kesselshöfchen 50 Kesselsiefen 49 Kesselskamp 49 Kesselskaul 50 Kesselsmaar 50 Kesselsweier 49 Kesselwies 50 Ketelbeck 49 Ketelfurt 50 Ketelstraat 50 Kethel 49 Ketilwald 50 Kettwig vor der Brücke 132

Kevelaer 64

Keylaer 64

Kichstoss 97

Kickhövel 39 Kier 48 Kieren 48 Kierspe 120 Kiesgrube 50 120) Kiewitzacker 177 Kimm(e) 46 107) Kimmenau 116 Kinderberg 12 Kinderwiese 244 Kipfe 50 Kipfenberg 50 Kipp(e) 51 Kippekausen 51 Kippekofen 51 Kippemühle 51 Kippenbühl 51 Kippenhohn 51 Kirbusch 48 Kirchberg 11, 12 Kirchbusch 192 Kirchdelle 103 Kirchderne 239 Kirchenblech 184 Kirchenbroich 130 Kirchenbüchel 19 Kirchenbungert 181 Kirchendelle 103 Kirchenholte 214 Kirchenwiese 244 Kirchfeld 201 Kirchhahn 206 Kirchlöh 223 Kirdorf 48 Kirdorn 48 Kirl 49 Kirschbaum 181 Kirschenknapp 57 Kirschhardt 208 Kirschsiepen 148 Kirsekamp 47 Kirvel 49 Kisbeck 50 120 Kisheck 50 120 Kiskaul 50 120 Kissberg 50 120) Kissel 49

Kisselei 50 120) Klaasholz 214 Klappenborn 128 Klarenbach 124 Klarensprung 154 Klasbruch 130 Klauserdelle 103 Kleebungert 181 Kleegarten 203 Kleestück 101 Klef 52 Klefberg 52 Klefhaus 52 Kleferhänden 52 Kleferbanden 52, 180 Kleff 52 Klegge 53 Klei 53 Kleianshof 53 Kleif 52 Kleihof 53 kleine Banden 180 kleine Forst 202 kleine Mark 224 Kleinenbroich 131 Kleineneicken 197 Kleinen Schneiss 233 Kleinenwerth 161 Kleinhau 210 Kleinlachem 138 Klein Päschen 225 Klein Poth 144, 227 Kleistück 53, 100 Klespe 121 Kleu 53 Klenelshöhe 37 Kley 52 Klev 53 Klief 52 Kliff 52 Kliggenhohl 53 Klimbendels 53 Klimmop 53 Klimpenhaus 53 Klingbach 55 Klingel 54 Klingelbach 55

Klingelberg 54 Klingelholl 54 Klingelholz 214 Klingeln 54 Klingenberg 54 Klingenfels 54 Klingholzberg 40 Klingsiepen 55, 148 Klippe 52 Klöff 52 Klosterweide 242 Kloth 55 Klothen 55 Klüppel 217 Klüppelberg 8, 217 Klüppelbusch 192, 217 Klüppelholz 214, 217 Klüt 55 Klütenberg 55 Klutenscheuer 55 Klutenstelle 55 Klutersberg 55 Klutert 55 Kluth 55 Klutstein 55 Klyff 52 Knabben 57 Knäpchen 57 Knapp 57 Knappe 57 Knappen 57 Knappstocksberg 57 Kneppchen 57 Kneppen 57 Kneulenberg 58 Knillfeld 59 Knipchen 57 Knipp 58 Knippberg 57 Knippen 57 Knipprath 57, 230 Knittkuhle 63 Knöpchen 57 Knoll 59 Knollen 58 Knollenberg 7. 58 Knollenhahn 58 206

Knorhof 60 Knorr 60 Knorren 60 Knorrhütte 60 Knorrsieden 60 Knübel 57 Knüpken 57 Knüppche 57 Knurrewiese 60 Knusthöhe 60 Köhnenland 218 Köllmannshorst 216 Königsbuchell 20 Königsheide 212 Königsspitz 93 Königsstein 95 Köllsche Hüll 41 Kömpel 60 Köppernöll 59 Köttershöh 37 Kohlenschlade 85 Kohlfurt 135 Kohlfurterbrücke 132 Kohlkuhle 63 Kolk 137 Kolkerkof 137 Kolksbruch 137 Kollehüll 41 Kollert 178 Komp 60 Komps Banden 60-Kompskneppen 57 Kompwiese 60 Konkelspatt 75 Koppe 61 Koppenkopf 62 Korfsgarten 203 Kornborn 128 Kornbusch 199 Kortenstrasse 98 Korzert 178 Kosheide 212 Kottenberg 10 Kottensiepen 149 Kottschlade 178 Kotzfeld 178 Kradenohl 119

Krebsaul 118

Kradenpuhl 144 Krägeloh 222 Krähbusch 192 Krähenacker 177 Krähenbach 126 Krähenberg 10 Krähenbruch 130 Krähenhardt 208 Krähenhan 210 Krähhardt 208 Krähnocken 71 Krähsiefen 148 Krähwinkel 110 Krähwinklerbrücke 110. 132 Kragenberg 10 Krahenberg 10 Krahenhöhe 10, 37 Krahestein 95 Krahkamp 46 Krahnendell 103 Krahnöchel 70 Krahnochen 70 Krahstück 101 Krahwinkel 110 Krallenheide 212 Krampenhöhe 37 Kranenberg 10 Kranenfeld 201 Kranenholl 40 Kranenholz 214 Kranüchel 71 Krapohl 144 Kratenhohl 40 Kratzkopf 61 Krautblech 184

Krantgarten 218

Kranthausen 218

Krautkamp 218

Krautmühle 218

Krautscheid 218

Krautwiese 244

Krantlade 218

Krautsberg 11

Krantweg 218

Kradenpohl 143 Kradenpoot 145

Krebsöge 117 Krefeld 201 Krehloh 222 Krehnocken 71 Kreienberg 10 Kreienhütte 43 Kreienpan 75 Kreisfeld 201 Kremenholl 40 Kreuzberg 10 Kreuzbruch 130 Kreuzeiche 197 Kreuzschlenke 87 Krenzweg(en) 108 Kristholz 214 Krötenpuhl 144 Krohlochshött 41 Kronenberg 10 Kriidenscheid 83, 218 Krüdersheide 212 Krühbusch 192, 218 Krünnung 108 Krüzerland 218 Krummbusch 192 krumme Banden 180 Kruploch 68 Kucksiepen 147 Kühbanden 180 Kühlingsegge 24 Kühlsmark 224 Küllenhahn 205 Küllepohl 144 Kümpel 60 Kümpelswiese 60 Kümpen 60 Kümpgen 60 Künzenhohn 36 Küppelstein 61, 95 Küppershörnen 42 Kuhbitze 15 Kuhbruch 130 Kuhdreckswiese 244 Kuhelte 34 Kuhkamp 47 Kuhknippen 57 Kuhlbach 124

Kuhlacke 138 Kuhlbach 63 Kuhlbeck 63 Kuhle 62 Kuhlendahl 63, 102 Kuhlengut 63 Kuhlenweg 63 Kuhlhoven 63 Kubstoss 97 Kuhweier 160, 242 Kulle 62 Kumpberg 60 Kumpe(n) 60 Kumphahn 60 Kumpsiepen 145 Kumpwiese 60 Kupferberg 8 Kupfersiefen 145 Kuppschlade 85 Kursbrink 18 Kurzenbusch 240 kurze Siepen 147 Kurzheide 212 Kuxloh 223

Laag 137 Laak 137 Laakbaum 137 Laakerdelle 103 Laakerhof 138 Laakermühle 138 Laar 64 Lack 138 Lackfeld 138 Lackplatz 138, 226 Längsweide 242 Laer 64 Laerfeld 64 Lahr 64 Laiken 65 Lake(n) 137 Lambach 124 Lambeck 124 Lameslo 221

Land 218 Landacker 177, 218

| Landgraben 219     | Lehmbruch 130                     | Lichtenborn 219       |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Landkern 219       | Lehmenholl 40                     | Lichtenbroich 219     |
| Landsberg 218      | Lehmkuhle 63                      | Lichtenbruch 130      |
| Landsbruch 219     | Lehmkuhlsbruch 130                | Lichtenbusch 219      |
| Landskron 218      | Lehmsiepen 147                    | Lichteneichen 219     |
| Landstück 218, 219 | Lehngemark 224                    | Lichtenhagen 219      |
| Landweer 219       | Leibeck 65                        | Lichtenplatz 219, 226 |
| Landwehr 219       | Leiberg 8, 65                     | Lichtenscheid 82, 219 |
| Landweiler 219     | Leiböschken 64                    | Lichtinghagen 206     |
|                    | Leie 65                           | Lichtscheid 219       |
| Landwerring 219    |                                   | Lied 66               |
| Langbusch 192      | Leienberg 8, 65                   |                       |
| Langelaar 64       | Leienfeld 66                      | Liedbusch 67          |
| Langenbach 124     | Leienhöhe 8, 65                   | Liedfeld <u>67</u>    |
| Langenbecke 124    | Leienkamp <u>66</u>               | Liedkopf <u>67</u>    |
| Langenbenden 180   | Leienschlade <u>66,</u> <u>85</u> | Liesterscheid 81      |
| Langenberg 7       | Leienwiese <u>66</u>              | Lieth 66              |
| Langenbusch 192    | Leierloch 68                      | Liethberg 67          |
| Langenfeld 201     | Leigraf 66                        | Liethe 66             |
| Langengewandun 203 | Leimbach 124                      | Liethen <u>66</u>     |
| Langenhövel 39 80) | Leimberg 65                       | Lietherort 67         |
| Langenkamp 46      | Leimert 178                       | Limperich 12          |
| Langenohl 119      | Leimkuhle 63                      | Lindbaum 181          |
| Langenseifen 147   | Leite 66                          | Lindchen 220          |
| Langenschoss 90    | Lek <u>137</u>                    | Linde 220             |
| Langenstein 95     | Leksmond 142                      | Lindenacker 177, 220  |
| Langenthal 102     | Lennef(e) 120, 122                | Lindenbaum 220        |
| Langeoog 117       | Lennep 122                        | Lindenbeck 220        |
| langer Berg 7      | Lenscheid 81                      | Lindenbenden 180      |
| lange Siepen 147   | Lerchengesang 232                 | Lindenberg 9 220      |
| Langewiese 244     | Lesenbüchen 191                   | Lindenfeld 220        |
| Langholz 214       | Leth 66                           | Lindengut 220         |
| Langlo 221         | Lethden 219                       | Lindenheide 212, 220  |
| Langscheid 81      | Lette 219                         | Lindenhof 22.1        |
| Lank 218           | Letteneiche 219                   | Lindenkamp 46, 220    |
| Lantzert 179       | Letthin 219                       | Lindenland 220        |
| Lara 64            | Lettmann 219                      | Lindenpütz 220        |
| Laubach 125        | Leuchtenberg 140                  | Lindenpützerwaag 158  |
| Laubbusch 192      | Leuchtenbirken 183                | Lindenscheid 82       |
| Laupendahl 34      | Leuscherath 230                   | Lindenstock 220, 235  |
| Lausbusch 192      | Lev 65                            | Lindenteich 220       |
| · Lauseiche 197    | Leve 65                           | Lindergarten 203      |
| Laushecke 211      | Leysiffen 66                      | Linderheide 220       |
| Lauswerth 162      | Liblar 64                         | Linderland 218, 220   |
| Legurlo 221        | lichte Büsche 219                 | Linderspringe 154     |
| Lehe 90 220)       | Lichten 219                       | Lindesnäs 71          |
| Lehmbach 124       | Lichtenberg 219                   | Lindhövel 39 89)      |
| Lehmbach 124       | Lichtenböcken 191                 | Lindlar 64            |
| TACHBIDGER TOTAL   | Mentenoveken III                  | Dimitted WI           |

Lindscheid 83 Linge 220 Lingenbach 220 Lingenhof 220 Linnep 122 Lippe 121, 167 Lippeheim 167 Lippspringe 128,154,167 Lippstadt 167 Litzelkopf 62 Lobach 125 Lobscheid 82, 121 Loch 68 Lodenheide 212 Löch(e) 222 Löcken 222 Löh 222 Löhberg 8 Löhbusch 223 Löhdorf 223 Löhe 223 Löherfeld 223 Löherhof 223 Löhfeld 201, 223 Löhheck 223 Löken 222 Loenbruck 222 Lörerlen 222 Lörken 222 Lötzelüh 222 Loh 222 Lohacker 177, 223 Lohbach 223 Lohbeck 223 Lohbeckskamp 223 Lohberg 223 Lohborn 128, 223 Lobbruch 223 Lohbusch 192, 223 Lohe 223 Loherheide 212 Lohernocken 71, 223 Loherthal 223 Lohfeld 201, 223 Lohhagen 223 Lohhausen 223 Lohheck 223

Lohheide 223 Lohhof 223 Lohhütte 223 Lohkaul 63 Lohkomp 60 Lohkopf 61, 223 Lohmann 223 Lohmar 140, 223 Lohmühle 223 Lohscheid 223 Lohsiepen 148, 223 Lohwiese 244 Loope 120 Loosegarten 203 Lope 121 Lopscheid 82 Lorenzheide 212 Lorkenhöhe 37 Losenbüchel 19 Loxsteeg 155 Ludenberg 11 Lückerath 230 Lücköge 117 Lüdenbach 124 Lüdenscheid 82 Lüh 222 Lütgenau 116 Lütkeberg 7 Lützelseifen 147 Lützenknollen 59 Lützerath 228 113) Luke 67 Lusbüchel 20 Lusebusch 192 Lutherssiefen 149 Lutterbeck 124

Maarhausen 140 Maarhof 140 Maarstein 140 magere Egge 23 Mahr 140 Mailoh 223 Main 138 Maisbanden 180 Mallack 11, 177

Mange 68 Mangenberg 68 Mangrott 230 Mariaspring 155 Marienberghausen 14 Marienfeld 201 Marienhagen 206 Marienheide 212 Mark(e) 224 Markbusch 224 Markeik 197 Markeshagen 206, 224 Markhagen 224 Markland 218, 224 Marpe 120, 140 Marscheid 82, 140 Marxloh 223 Mastweide 242 Matzerath 228 118) Mauel 11, 118 Mausloch 68 Mayblümchen 185 Mayschoss 90 Meerhardt 208 Meerschlag 140 Meienborn 128 Meinerzhagen 206 . Meinhövel 39 89) Meisenbach 126 Meisenberg 10 Meisenbüchel 19 Meisenthal 103 Menden 20, 21 Mengsbitze 15 Mennrath 228 113) Menrath 230 Mergelskaul 63 Mergelstück 100 Mergenborn 128 Merlenbach 126 Merlenforst 202 Merscheid 83 Mesenholl 40 Mesentippe 105 Mesewinkele 110 Mettmann 139

Metzholz 214

| Michelshohn 36      | Mottenfeld 211            | Neckmann 70       |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Mickenhagen 206     | Müggenbruch 13.)          | Nedernwiese 72    |
| Mielenforst 202     | Müggenburg 13             | Nederschlenke 87  |
| Mierdunk 22         | Mühlenacker 177           | Nehrengehre 72    |
| Millendonk 22       | Mühlenberg 10, 12         | Neichen 197       |
| Millrath 230        | Mühlenbruch 130           | Neitzert 179      |
| Milspe 121          | Mühlenbusch 192           | Nereland 72       |
| Mintard 229         | Mühlenfeld 201            | Nescheid 81       |
| Mirke 224           | Mühlen-Flötte 134         | Nesselnbruch 130  |
| Misclohe 223        | Mühlenkamp 46             | Nesselrode 229    |
| Misloch 68          | Mühlenseifen 149          | Nethövel 39       |
| Mittelacher 163     | Mühlensessmar 140         | Nethubila 142     |
| Mittel-Itter 167    | Mühlhelle 34              | Nette 142 81      |
| Moderholz 214       | Mühlmerich 12             | Nettenscheid 81   |
| Möhlensiepen 149    | Müllepätche 75            | Neubrück 132      |
| Möhne 139           | Mündt 142                 | neue Furth 135    |
| Möllmerg 10         | Müngsten 141              | Neuenbruch 130    |
| Mönchsbitze 15      | Münster 135               | Neuenhagen 205    |
| Mörs 141            | Mukborn 128               | Neuenloh 222      |
| Mörsenbroich 141    | Muttwiese 244             | Neuensaal 79      |
| Mörsenbruch 130     | 22.00                     | Neuenweg 108      |
| Mörsenhuck 38       | 1                         | Neuewiese 244     |
| Möschenborn 128     |                           | Neuklef 52        |
| Mohl 119            | Naat 142                  | Neurath 229       |
| Mohlsbach 119       | Nacken 69                 | Neuwied 243       |
| Mohrenbach 141      | Nackenberg 70             | Neviges 116       |
| Mollwiese 244       | Nackenbergsweg 70         | Nickhorn 42, 70   |
| Molzweier 160       | Nackenheid(e) 70, 212     | Niederau 116      |
| Moorbach 124        | Nackenscheid 81           | Niederberg 72     |
| Moosdelle 103       | Nackhausen 70             | Niederborn 127    |
| Morbach 141         | Nächstebreck 186          | Niederbröl 190    |
| Moreubach 124       | Nagelsbüchel 19           | Niederdahl 102    |
| Morkepütz 145       | Nagelsgaul 136            | Niederelben 121   |
| Morsbach 124, 141   | Nannenhohn 36             | Niederfeld 201    |
| Morsblech 184       | Nasenberg 7, 71           | Niederfurth 135   |
| Morsbroich 130, 141 | nasse Banden 142          | Niedergaul 136    |
| Morscheid 141       | Nassen 142                | Niederhövel 39    |
| Morsehheck 141      | Nassenkamp <u>46, 142</u> | Niedernhagen 206  |
| Morsdorf 141        | Nassensiepen 147          | Niedernholl 40    |
| Mosberg 141         | Nassenstein 95, 142       | Niederraspe 121   |
| Mosblech 141        | Nassenweg 142             | Niedersessmar 140 |
| Mosbruch 141        | nasses Feld 142, 201      | Nielerhuck 38     |
| Mosbüchel 20        | Nassweiler 142            | Nierdahl 102      |
| Moschenhof 141      | Natherg 142               | Nierendorf 72     |
| Moskamp 46, 141     | Nate(n) 142               | Nierenfeld 72     |
| Mostertsbann 180    | Natrath 142               | Nierenhof 72      |
| Mottenberg 11       | Nebelseifen 147           | Nierhoven 72      |
|                     |                           |                   |

Nierwald 72 Nitzsiepen 148 Niutlo 221 Nockelberg 70 Nocken 70 Nockenberg 70 Nockenfeld 71 Nockenheide 71 Nöckel 70 Nöckelchen 70 Nöckelsessmar 71, 140 Nöckschen 70 Nölle 59 Nöllefeld 59 Nöllenberg 59 Nöllenhammer 59 Nörenhaus 73 Nörenkotten 73 Nörren 73 Nörrenberg 73 Noldenbitze 15 Noll 59 Nolle 59 Noltenkopf 61 Noltzenberg 11 Nonnenbruch 130 Nonnepättche 75 Nord 72 178) Nordenscheid 81 Nordrath 229 Norr(en) 73 Norrenberg 73 Northornon 42 Nosenberg 71 Nosolo 221 Nott(e)baum 180 Nottloh 222 Nüll 59 Nürburg 73 Nürnberg 73 Nürsten 73 Nützenberg 11 Nulenbusch 59 Nullberg 59 Nullbrink 59 Nullentöns 59

Nussbaum 181 Nussbongert 181 Nussbüchel 19

oben den Berglöchern 68 oben der Dunke 22 oben der Norr 73 Oberacher 163 Oberanger 164 Oberborn 127 Oberbusch 192 Öberdahl 102 ober dem Gerotten 228 ober dem Gleichen 30 ober der Tente 101 ober der Wahr 107 Oberelben 121 obere Gewanne 203 Obergaul 136 Oberhövel 39 Ober-Itter 167 Oberlar 64 oberm Klimmop 53 oberm Kümpel 60 Obernheide 212 Oberraspe 121 Obersteeg 155 oberste Tente 101 Obervogelsang 232 Oberwaag 159 Oberwesel 160 Oberwiehl 172 Ochsenkopf 61, 78 195) Ochsensiepen 148 Ochsenweide 242 Odeborn 126 Odenholl 40 Oderbrück 139 Öde 117 Öderschlenke 87 Oege 117 Oege Wiesen 117 Öhldiek 119 Oel 118

Oelbach 124

Ölchen 118 Ölchesberg 119 Öldorf 119 Öleroth 119 Ölgen 119 Ölingrath 230 Ölsiefen 119 Ölsiepen 148 Örtchen 74 Ohl 118 Ohlgarten 119 Ohlhagen 119, 206 Ohlhausen 119 Ohlscheid 119 Olpe 118, 121 Olperhöhe 121 Olsiefen 148 Oog 117 Ooster Knolle 59 op der ahl Kuhlen 63 op der Spetz 93 op die Kehle 47 Optegeist 28 Orclo 221 Ordweide 75 Ortgarten 75 Ortheide 75 Ortkämpe 75 Ortloh 223 Ortseifen 75 Ortsiefen 75 Ortwiese 75 Osberghausen 14 Osenau 117 Osterdunk 21 Ostererlen 198 Osteroth 229 Ostersbann 180 Ostholt 214 Ottarlo 221 Ottenbruch 11, 130 Ottenherscheid 11 Otterloch 68 Ottoplatte 76 Otzenrath 228 113) Overath 229

| Paafekuhl 63           | Pickersberg 11        | Pützdorf 145          |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Paderborn 75 186). 128 | Pickhardtsberg 11     | Pützfeld 145          |
| Päschen 225            | Pinnberg 7            | Pützloch 68           |
| Paffrath 230           | Pixwaag 159           | Pützlohn 145          |
| Palmbeck 125           | Plackberg 226         | Pützrath 145          |
| Pannewiese 244         | Plackenbroich 226     | Pützstück 145         |
| Pantholz 214           | Plackenhohn 36, 226   | Puhl 143              |
| Papenberg 10           | Plackenhütt 226       | Purder Schlade 86     |
| Papendell 103          | Plackhütte 226        | Puttbach 145          |
| Papenholz 214          | Plätzken 226          |                       |
| Pasch 225              | Platte 76             | Quakenbrück 234 128)  |
| Pasch-Erb 225          | Plattekuhle 63        | Queckseifen 147       |
| Paschhof 225           | Plattenberg 7         | Quell 127             |
| Paschkamp 222          | Platz 226             | Quersiepen 148        |
| Paschmanns 225         | Platzhaus(en) 226     |                       |
| Passsiepen 225         | Platzhof 226          | Rabenscheid 82        |
| Pastorats Gier 29      | Platzweg 226          | Rabenschlade 86       |
| Pastursgrungk 32       | Plettenberg 7, 13, 76 | Rabenstücke 101       |
| Pattberg 75            | Plückersburg 13       | Rade 228              |
| Patthorst 75           | Pöhler Stück 101, 144 | Raderbroich 131       |
| Pattscheid 75, 83      | Pöhler Teichsgen 144  | Raderbusch 228        |
| Paul 143               | Pöttsiepen 148        | Raderhof 231          |
| Peddenöde 117          | Pötzschlade 86        | Radevormwald 228, 241 |
| Peddensiepen 149       | Pohl 143              | Rädchen 228           |
| Pellenbruch 130        | Pohlacker 177         | Rädereichen 197, 231  |
| Pesch 225              | Pohlbach 144          | Rafflenbeul 17        |
| Peschbanden 225        | Pohlerb 141           | Rahmer Benden 179     |
| Peschbleck 225         | Pohlhausen 144        | Rain 77               |
| Pescherhof 225         | Pohlswiese 244        | Rambrücken 132        |
| Petersau 116           | Pollen 16             | Ramscheid 82          |
| Petershohn 36          | Poschheide 212        | Ramshövel 39 89)      |
| Pettenbruch 130        | Postheide 212         | Rankenhohn 36         |
| Pettseifen 148         | Potekamp 145, 227     | Rantepuhl 144         |
| Pewsum 33              | Poth 144, 227         | Rappenhohn 36         |
| Pfaffeloch 223 102)    | Potherbruch 144, 227  | Rassenhövel 39        |
| Pfaffenberg 10         | Potthof 144 87)       | Rath 228              |
| Pfaffenbirken 183      | Pracht 187            | Rattenberg 10         |
| Pfaffenbrache 186      | Priesterath 228 118)  | Ratzert 179           |
| Pfaffenbrüche 130      | Prostert 230          | Rauensiepen 148       |
| Pfaffenbusch 192       | Pütt 144              | Rauenthal 102         |
| Pfaffenkopf 62         | Püttchen 144          | Rauenwerth 161        |
| Pfefferkornholz 215    | Pütthof 145           | rauhe Busch 192       |
| Pferdekamp 47          | Püttkamp 145          | rauhe Egge 23         |
| Pferdsiepen 149        | Püttmann 144 87)      | rauhe Schlenk 87      |
| Pferdskomp 60          | Pütz 144              | Raukamp 46            |
| Pferdsweide 242        | Pützborn 145          | Rauschleve 66         |
| Pferdswiese 244        | Pützbroich 145        | Ravenhött 44          |
|                        | A MANOTORIN ALAN      |                       |

Ravenhorst 216 Rayenschlag 233 Rebensiepen 149 Recke 77 Refrath 230 Rehbach 126 Rehberg 9 Rehkamp 47 Reichenacker 178 Reichsholzermark 224 Reinartskehl 47 Reinshagen 206 Reinshagensbever 165 Reisbanden 180 Reisholz 215 Remlingrade 229 Remscheid 82 Remschoss 89 Remshagen 206 Rennbaum 77, 181 Renne 77 Rennebaum 77, 181 Renne(n)berg 77 Rennekopf 62 Rennekoven 77 Rennenthal 77 Rennpatt 75, 77 Rennpfad 77 Rennsiefen 148 Rennstieg 77 Rennweg 77 Rentilo 221 Repslöh 223 Repslohe 223 Reudenbach 125 Reusrath 230 Rheidterwerth 162 Rhein 77, 168 Rheinacker 177 Rheinbreitbach 168 Rheinbrohl 190 Rheincassel 168 Rheindorf 168 Rheinfeld 201 Richerzhagen 206 Richrath 230 Richters Kopf 62

Riefnacken 69 Riescheid 82 Rieser Nöckl 70 170) Rimbach 123 Ringels Kopf 62 Risch 182 15) Ritterseifen 149 Rodberg 8, 231 Roddenbusch 192 Rodderberg 231 Rodebergerland 231 Rodel 228 Rodelbusch 231 Rodelsbanden 231 Rodenberg 8, 231 Rodenbuhele 20 Rodenbusch 192 Rodenkirchen 231 Rodenwald 231 Roderberken 229 Roderwiese 244 Rodtland 218 Rödigerstrasse 228 Röhlscheid 83 Rölepatt 75 Rönsahl 79 Rönsel 79 Roer 169 Roermond 142, 169 Rösrath 230 Rötelteich 157 Röttel 228 Röttgen 228 Röttgenholz 215 Röttgerbusch 231 Rohland 231 Roland 231 Rolandswerth 162 Rolinxwerth 161 Rolland 218 Rolshagen 206 Rommerscheid 83 Rorbach 169 Rosaul 118 Rosenacker 178 Rosenbongert 181 Rosenbaum 181

Rosendahl 103 Rosenöde 117 Rosenpfuhl 144 Rosenthal 103 Rospe 120 Rossbruch 130 Rossenbach 124 Rosshohn 36 Rosskamp 46 Rosskumb 60 Rosspfad 75 Rotenhahn 206 rothe Banden 180 rothe Furth 135 Rothenklee 52 Rothenstein 95 Rott 228 Rottacker 178 Rottbenden 180 Rottberg 8 Rottbitze 15 Rottenberg 231 Rottenscheid 82 Rottgarten 231 Rotthaus(en) 231 Rottkamp 46, 231 Rottland 218 Rottseich 197 Rottsiepen 148, 149, 231 Rubelrath 228 118) Rübenbitze 15 Rücken 77 Rückenberg 78 Rückerberg 78 Rüenhardt 208 Rüggebein 77 Rüggeberg 77 Ründeroth 230 Rüttenscheid 83, 231 Ruhr 169 Ruhraue 116 Ruhrgau 169 Ruhrkopf 62 Ruhrort 75, 169 Rulfrade 229 Rummenohl 119 Runapelderen 239

| Rupelrath 230                             | Sauplatz 226                      | Schellenberg 7. 83      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Ruppichteroth 229                         | saure Bruch 129                   | Schellenbruch 83        |
| Rutenbeck 124                             | Saurenbach <u>124,</u> <u>152</u> | Schellhorn 42           |
|                                           | Saurenhaus 152                    | Schelmerath 230         |
|                                           | saure Wiese 244                   | Schelscheidt 83         |
| Saal 79                                   | Saurüssel 78 195)                 | Schemm 153 103)         |
| Saalberg 79                               | Sauseifen <u>149</u>              | Schenschotte 90         |
| Saale 78                                  | Saustück <u>101</u>               | Scherfbach 120          |
| Saalhof 79                                | Schabernüchel 70                  | Scherfenbrand 188       |
| Saalhuysen 79                             | Schafacker 177.                   | Scherpenbruch 131       |
| Saarbrücken 132                           | Schafdell 103                     | Schiefbahn 84           |
| Saarner Gemark 224                        | Schafsbrücke 132                  | Schiefen 81             |
| Sängen 231                                | Schafsfeld 201                    | Schiefenfeld 201        |
| Salberg 151                               | Schafsheide 212                   | Schiefenheide 84        |
| Sale <u>151</u>                           | Schafspatt 75                     | Schiefenthal 84         |
| Salingen 79                               | Schafsweide 242                   | Schieferlei <u>66</u>   |
| Salscheid <u>79,</u> <u>82</u>            | Scharfenacken 69                  | Schievenberg 84         |
| Samenberg 10                              | Scharfenberg 7                    | Schild 84               |
| Sand 79                                   | Scharfenstein 95                  | Schildchen 84           |
| Sandaue 116                               | scharfer Berg 7                   | Schildgen 84            |
| Sandbenden 180                            | Scharpenacken 7, 69               | Schimmelhau 210         |
| Sandberg 7, 79                            | Scharpenberg 7, 69                | Schirpenbruch 130       |
| Sandbrink 79                              | Scharpenseel 79                   | Schlachtenrath 230      |
| Sandbrinkel 79                            | Scharweg 108                      | Schlade 85              |
| Sandbüchel 19, 79                         | Schaumichterwoog 159              | Schlader 86             |
| Sanderfeld 79                             | Schedtenort 74                    | Schladerberg 86         |
| Sandfeld <u>79,</u> <u>80.</u> <u>201</u> | Schee 80                          | Schladerfeld 86         |
| Sandhaus 80                               | Scheel(e) 83                      | Schladern 85            |
| Sandheide 79, 80, 212                     | Schefenfeld 84                    | Schladt 86              |
| Sandhof 80                                | Schefenholz 84                    | Schläderberg 86         |
| Sandkaul <u>79.</u> <u>80</u>             | Scheffensprung 155                | Schläger Heide 233      |
| ·Sandklev <u>52</u>                       | Scheid 80                         | Schlänk 87              |
| Sandkomp 79                               | Scheidchen 81                     | Schlag 85 211), 233     |
| Sandkuhl(e) 63, 79, 80                    | Scheiderbruch 83, 131             | Schlagbaum 181          |
| Sandlöken 79                              | Scheiderfeld 83                   | Schlagheck 233          |
| Sandmühle 79                              | Scheiderhof 83                    | Schlah(n) 85            |
| Sandplatz 79                              | Scheiderirlen 83                  | Schlahdorn 194          |
| Sandstrasse 79                            | Scheidermühle 83                  | Schlangenbusch 192      |
| Sandstück 79, 100                         | Scheiderstrasse 83                | Schlank 87              |
| Sandt 79                                  | Scheideweg 83, 108                | Schlann 85              |
| Sangelbroich 130                          | Scheidhof 83                      | Schlatte 86             |
| Sangen 231                                | Scheidmühle 83                    | Schleberg 9             |
| Sasserath 228 113                         | Scheidterfeld 201                 | Schlebusch 192          |
| Sauerholz 215                             | Scheidung 81                      | Schlebuschrath 192, 229 |
| Sauerhütte <u>43.</u> 152                 | Schellberg 83                     | Schledorn 194           |
| Säuhardt 208                              | Schellenbach 83                   | Schlehecke 211          |
| Sauloch 68                                | Schellenbeck 83                   | Schleid 86              |
|                                           |                                   |                         |

Schleipe 120 Schlenger 87 Schlenk(e) 87 Schlenkerhof 87 Schlepenpohl 143 Schlepp 88 Schleppen 88 Schlesiepen 149 Schlippen 88 Schlitz 88 Schlopp 88 Schlossacker 177 Schlosserkonf 62 Schlucht 89 Schluchtsiepen 89 schmale Banden 180 Schmalenbach 124 Schmalenbruch 130 schmalen Feld 201 schmale Wiese 214 Schmidthorst 216 Schmidtsiepen 149 Schmierhagen 206 Schmittseifen 149 Schmollenberg 7 Schnabscheid 81 Schneffelrath 230 Schneis 233 Schneisberg 233 Schneissbroich 131, 233 Schnellenbach 124 Schneppenberg 9 Schneppenbicke 126 Schneppendahl 103 Schneppenhardt 208 Schneppenpohl 144 Schneppensiepen 149 Schnepprath 229 Schöllenberg 89 Schönbach 124 Schönborn 128 Schönebeck 124 Schöneborn 128 Schönenbach 124 Schönenborn 128 Schönenschoss 90 Schönrath 230

Schöpplenberg 13 Scholle 89 Schollenbach 89 Schor 232 Schorberg 232 Schorfnacken 69 Schorkopp 232 Schorn 232 Schorskamp 232 Schraubenberg 7 Schümmerich 12 Schürholz 214 Schürwinkel 110 Schüth 145 Schütt 145 Schüttebroich 145 Schüttendelle 145 Schüttensessmar 145 Schüttenteich 145, 157 Schütterhammer 145 Schützenbroich 131 Schurtwinkel 110 Schwalscheid 81 Schwarzbach 124 Schwarzbroich 130 Schwarzbruch 130 schwarze Delle 103 Schwarzenteich 157 Schwarzenwog 159 Schwarzepuhl 143 schwarze Wiese 244 Schwarzmaar 140 Schwarzwald 241 Schwedenknupp 58 Schweinfurt 135 Schwellbach 125 Schwellenbach 124 Schwelm 139 Schwelmershardt 208 Schwemmkuhle 63 Schwimmteich 157 Seeldonck 22 Seelscheid 79 Seeschotte 90 Schlbach 79 Sehlhof 79

Seidenhorst 216

Seifenauel 149 Seiferhof 149 Seiferland 149, 218 Seifermühle 149 Seipenbusch 149 Selbach 125 Selbecke 125 Selbeek 79 Sellenrade 230 Selscheid 79 Sendschotten 90 Sengelbusch 231 Sengenberg 8, 231 Sengenholz 231 Sengst 231 Sichterheide 91 Siebenborn 128 Siebeneich 197 Sieferhof 149 Sieg 91, 169 Siegberg 8, 91 Siegburg 13, 91, 170-Siegelbach 91 Siegelsknippen 57 Siegen 91, 170 Siegenbitze 15 Siegenhardt 170 Siegenthal 170 Siegfeld 170 Sieggarten 91 Siegholz 91 Sieglar 64, 91, 170 Siegwald 91 Siepchen 147 Siepen 147 Siepenbusch 149 Siepenkotten 149 Siepenplatz 149 Sieperberg 149 Sieperhöhe 37, 149 Sieperkamp 46, 149 Siepersbever 165 Siepgen 147 Siershan 206 Siggeloh 91 Silberhardt 208 Silberkuhle 63.

| Singelbach 232                    | Speckenbach 153              | Spurkenbach 125, 234            |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Singendonk 232                    | Speckhaus 153                | Spurkenberg 234                 |
| Singerbrink 18                    | Speckhorn 42                 | Spurklenberg 234                |
| Sinthener Hüll 41                 | Speckkamp 153                | Stadtfeld 201                   |
| Sip 147                           | Speewiese 244                | Stahlen 94                      |
| Sipken 147                        | Spenrath 228113)             | Stalbockle 20                   |
| Sippbach 91                       | Spetz 93                     | Stalbuele 20                    |
| Sippelbach 124                    | Spich 153                    | Stall 94                        |
| Sittert 178                       | Spicherkamp 153              | Stallen 94                      |
| Sleifbuhele 20                    | Spichermühle 153             | Stallerdellen 94                |
|                                   | Spick 152                    | Stallerwiese 94                 |
| Sodacker 150                      | Spickshof 153                | Stapelberg 7                    |
| Soden 150                         | Spick Stücker 101, 153       | Steeg 155                       |
| Sodrath 150                       | •                            | Steenbüchel 20                  |
| Soelsiefen 151                    | Spieckerheide 153, 212       |                                 |
| Sörs <u>152</u>                   | Spieckerlinde 153            | Steffenshagen 206               |
| Sörsbach 152                      | Spiek <u>153</u>             | Stegerbusch 155                 |
| Sörth 152                         | Spielbrink 18                | Stegerkamp 155                  |
| Söttgen 150                       | Spike 153                    | Stegerwiese 155                 |
| Sohl 151                          | Spirkelbach 234              | Steimel 20                      |
| Soldberg <u>79,</u> 151           | Spitze <u>92</u> , <u>93</u> | Steimelhagen 206                |
| Sohle 151                         | spitze Wiese 211             | Steimelskopf 62                 |
| Sohlerfeld 151                    | Spless 93                    | Stein 94                        |
| Solingen <u>79</u> , <u>151</u>   | Spliss 93                    | Steinacker 95, 177              |
| Solscheid 151                     | Spörkelnbruch 234            | Steinagger 163                  |
| Solseifen <u>148</u> , <u>151</u> | Spork 231                    | Steinbach <u>95,</u> <u>125</u> |
| Somborn 128 40)                   | Sporkelerberg 9, 234         | Steinbeck <u>95,</u> 125        |
| Sommerhardt 208                   | Sporkenwald 234              | Steinberg 7. 95                 |
| Sonderfeld <u>92,</u> 201         | Sporkert 234                 | Steinbergsbusch 96              |
| Sondern 92                        | Sporkfeld 234                | Steinbeuel 17                   |
| Sondert <u>92.</u> 178            | Sporkhorst(en) 216, 234      | Steinbreche 95                  |
| Songert 92, 178                   | Sprenge 154                  | Steinbrink 18                   |
| Sonnborn 128                      | Spring(e) 154                | Steinbrückerhof (16)            |
| Sonnenberg 7                      | Springdell 103               | Steinbüchel 19                  |
| Sonnenborn 128                    | Springel 154                 | Steinegge 23                    |
| Sonnenblech 184                   | Springen 154                 | Steinenbitze 15                 |
| Sonnenbrunnen 128                 | Sprink 155                   | Steinenbrück 132                |
| Sonnenhohl 40                     | Sprinkermühle 155            | Steinendorf 96                  |
| Sonnenscheid 81                   | Sprinkwiese 155              | Steinenhaus 95                  |
| Sonnern 92                        | Sprockel 234                 | Steinenstück 100                |
| Sood 150                          | Sprockenberg 234             | Steinert 95                     |
| Soot 150                          | Sprockhövel 9, 39            | Steineskamp 46, 96              |
| Sorpe 152                         | Spruckel 234                 | Steinfeld 95, 201               |
| Sotterbach 125, 150               | Sprüngelges Wieschen         | Steinhaus 95                    |
| Specca 152                        | 244                          | Steinhauserberg 96              |
| Spechthardt 208                   | Sprung 154                   | Steinheide 212                  |
| Speck 152                         | Spürklenberg 234             | Steinhöcken 115                 |
| Speckberg 153                     | Spurk 231                    | Steinhof 96                     |
|                                   |                              |                                 |

Steinhübel 39 Steinkaul 95 Steinklippe 52 Steinknapp(en) 57, 96 Steinknippen 57, 96 Steinkrug 96 Steinknhle 63 Steinland 95, 218 Steinloch 68, 96 Steinmühlenberg 96 Steinnocken 71 Steinöckel 71 Steinort 74, 95, 179 Steinrod 179 Steinrücken 77 Steinrütsche 95 Steinrutsch 95 Steinscheid 96 Steinsiepen 96, 148 Steinstoss 97 Steinstrasse 95 Steinthor 96 Steinweg 95 Steinweier 95 Steinwerth 95, 162 Steinwiese 214 Stennert 95, 178 Stephansohl 118 Steprath 228 113) Sterkrade 230 Sterkrader Fenn 133 Stevnhorst 96 Stichte 155 Stieg 96 Stiegel 96 Stiegeleich 96 Stiegerheide 96 Stiegerhof 96 Stiel 96 Stieldorferhohn 36 Stiele 96 Stillebeul 17 Stock 235 Stockberg 235 Stockborn 235 Stockbusch 235 Stockden 235

Stockenberg 235 Stockfeld 235 Stockgarten 235 Stockheide 235 Stockhof 235 Stockkamp 235 Stockschlade(n) 85, 235 Stocksiepen 235 Stockum 235 Stöckchen 235 Stöcken 235 Stöckerberg 8, 235 Stötershof 97 Stoffelsberg 11 Stoffelsiepen 149 Stoodt 97 Stoote 97 Stoppelbruch 131 Stoppelfeld 201 Stopperich 12 Stoss 97 Stossberg 97 Stossdorf 97 Stoth 97 Strackenhoevel 39 Strässchen 98 Stracten 98 Strassburg 99 Strasse(n) 98 Strasser 99 Strasserhof 99 Strassfeld 99 Strassmühle 99 Strassweg 99, 108 Stratum 98 Sträuche 236 Strauch 236 Streeshardt 208 Stregela 99 Streippen 99 Stremen 99 Striemen 99 Striepen 99 Striepenberg 99 Striepenkamp 99 Strieshardt 208

Stripchen 99

Strodt 237 Strodwik 237 Strohn 237 Strohnerhöhe 237 Strombach 124 Strubben 236 135 Struch 236 Strucksberg 236 Strudhof 237 Strudhuson 237 Strüchelche 236 Strü(c)ke 236 Strü(c)kerberg 8, 236 Strückerbusch 236 Strünckenbusch 236 Strünkelberg 8 Strunden 171 Strunderbach 170 Strunderthalshöhe 171 Strunk 236 Strunkhausen 236 Struth 237 Struthütten 237 Stubbusch 237 Stucken 238 Stuckenbusch 238 Stuckenrodt 238 Stübben 237 Stübbenhaus 237 Stübchen 237 Stübche(n)sberg 8, 237 Stübeken 237 Stübgesbusch 192 Stück 100 Stümpekämpe 237 Stümpen 237 Stüpchen 237 Stüter 97 Stuken 238 Stumpen 237 Stumperich 12 Stumpf 237 Stupheide 237 Stuppert 178, 237 Stuppilberch 237 Stuteslo 221 Stuttgart 202 60)

| Sudberg 7                        | Tenterbruch 101       | trockene Wiese 244    |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sudel <u>150</u>                 | ter Gaete 27          | Troostwag 159         |
| Sudersbach 150                   | ter Slaeden <u>85</u> | Trübsal 79            |
| Südchen 150                      | Teufelsklippe 52      | Tünkelüh 223          |
| Sülze 171                        | Teut 104              | Tüschen 75 185)       |
| Sümpfchen 156                    | Teuterhof 104         | Tüschenhohn 36        |
| Sümpfe 156                       | Thal Itter 167        | Tütberg 104           |
| Sürth 152                        | Theerpatt 75          | Tütersburg 13. 104    |
| süsser Hagen 206                 | Theisbitze 15         | Tüttges 104           |
| süsse Wiese 244                  | Theisbruch 131        | Tütthees 104          |
| Sütchen 150                      | Theishahn 205         | Tumpen 106, 157       |
| Süttenbach 125, 150              | Theishohn 36          | Twieströmen 75 185    |
| Suhl 151                         | ther Horst 216        | Twil 239              |
| Sulenbecke 125, 151              | ther Kuilen 63        |                       |
| Sulzbach 171                     | thon Spike 153        |                       |
| Sump 156                         | Thunesbrück 132       | Udert 179             |
| Sumpf 156                        | Tiefe 105             | Überanger Gemark 224  |
| Sundern 92                       | Tiefenau 105          | Überhahn 206          |
| Sunderungen 92                   | Tiefenbach 124        | Überholz 215          |
| Sungern 92                       | Tiefenbeck 105        | Überhorst 216         |
| Sungerunge 92                    | Tiefenberg 105        | Überruhr 169          |
| Sunnehelda 34                    | Tiefenbroich 105, 130 | Übersetzig 75 185     |
| Susewind 109                     | Tiefenbruch 105       | Uelchen 118           |
| Suth 150                         | Tiefendick 105        | Üllenberg 10          |
| Suthwiese 150                    | Tiefensiepen 148      | Üllendahl 103, 118    |
| Sutterhof 150                    | Tiefenthal 103, 105   | Ürdingen 75           |
| Swartpaul 143                    | Tillmannshahn 205     | Ufer 158              |
|                                  | Timmersknapp 57       | Uferhof 158           |
|                                  | Timpen 106            | Ufersmühle 158        |
| Tänte 101                        | Timpert 106           | uff dem Hundsrucke 78 |
| Tanne 238                        | Titsrath 230          | Uhl 118               |
| Tannenbaum 238                   | Tödtberg 104          | Uhlenbruch 131        |
| Tannenbusch 238                  | Toeglo 221            | Uhlenstein 95         |
| Tannenhaus 238                   | Tönisberg 11          | Uhling 118            |
| Tannenkamp <u>46,</u> <u>238</u> | Tönnisheide 212       | Ulbach 118 11         |
| Taunenkopf 61                    | Tönnesaap 121         | Ulenbach 118 11)      |
| Tannenthal 238                   | Töte 104              | Ulfe 118, 120         |
| Tannenwald 238                   | Torfbruch 131         | Ulmenaue 116          |
| Taubenberg 10                    | Trecknase 71          | Ulpe 120              |
| Taubenpatt 75                    | Treis 195             | Ulrath 119            |
| Tefenthal 103                    | Treisch 195           | Umschoss 90           |
| Teich <u>156</u>                 | Trenkweier 161        | Ungerschlade 85       |
| Teichacker 177                   | Triangel 74 188)      | Unterbroich 131       |
| Telgenbusch 239                  | Triftfeld 201         | unter den Eichen 196  |
| Tempel <u>106</u>                | Triftloch 68          | unter den Pfaffen-    |
| Tenneicken 196, 197              | Tristennöcki 70 170)  | brüchen 130           |
| Tente 101                        | trockene Banden 180   | unter den Wieden 242  |
|                                  |                       |                       |

| unter der Bitze 14  |
|---------------------|
| unter der Hardt 208 |
| unter Erlen 198     |
| Unter-Itter 167     |
| unter Leithe 67     |
| unterm Busch 192    |
| unterm Hahn 205     |
| unterm Nöckel 70    |
| Untersteeg 155      |
| up dem Dreysche 195 |
| up dem Hee 212      |
| dem Quell 127       |
| up der Grud 31      |
| up der Kehre(n) 48  |
| upten Hoevel 39 90) |
| Uranschlade 86      |
| Urdenbach 74        |
| Utfuhr 25, 135      |
| Utzenrath 230       |
|                     |
|                     |

Valbert 187 Varentrappe 121 Veen 133 Veen Broich 133 Veendellen 133 Veenfeld 133 Vehnhof 133 Veitsbitze 15 Velbert 187 Velmerstot 97 Venlo 133 Venn 133 Venna 133 Vennbruch 183 Vennhausen 133 Vennheide 133 Vennhof 133 Vennickel 133 Venn(e)mann 133 Vennmühle 133 Venrath 133 Venwegen 133 verloren Busch 192 Viehberg 9 Viehkopf 61 Vierbuchen 191

Vierser Donk 21 Vingerhött 44 Vinkesanc 232 Vinn(en) 133 Vinnenkamp 133 Vlee 134 Vlie 134 Vockenhau 210' Vockerath 27 Vockert 27 Vörde 135 Vogelberg 9 Vogelholz 215 Vogelsang(en) 232 Vogelsangsbach 232 Vogelsau 116 Vogelscheid 82 Vogelshaen 205 Vohwinkel 110 Voigtslach 138 Volkenrath 230 Vollme 139 Volmerswerth 162 vor dem Gebücke 203 vor dem Gebückten 203 vor der Hardt 208 vor der Höhe 36 vor der Kieren 48 vor der Mark 224 vorm Baum 180 vorm Holte 214 vorm Jähen 45 vorm Laichen 65 vorm Sohl 151 vorm Steeg 155 Vormwald 240 Vorschoss 90 Vorselaer 64 Vorst 202 Vorth 135 Vosnacken 69 Vossbrink 18 Vossbruch 131 Vosshagen 206

Vosshöfel 39

Vosshohl 40

Vossholz 215

Vosskuhle 63 Vossloch 68 Vossiefen 149 Vosswinkel 110 Voysnacke 69

Waag(e) 158 Waager Delle 159 Waas(en) 160 Wachholder 240 Wachholderberg 9 Wachholderdriesch 240 Wachholderheidchen 240 Wachholderkamp 240 Wachholderkaule 63 Wachholderufer 158, 240 Wachtendonk 22 Wacken 106 Wackenbruch 106 Wackenkopf 106 Wackenmühle 106 Wackensiefen 106, Wäcker 106 Wahlertskopp 61 Wahlscheid 83 Wahnenhardt 208 Wahr 107 Wald 240 Waldau 241 Waldbröl 190, 241 Waldbruch 131, 241 Waldegge 24 Waldheim 241 Waldhuck 38 Waldknull 59 Walinkhornon 42 Walkteich 157 Wallbrecken 186 Wallrath 228 118) Walmigrath 229 Walterscheid 82 Wanheimerort 74 War 107

Warbollen 16

| Wardlo 221                        | Weitzkamp 46                          | Wiehlpütz 145                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Warth 107, 162                    | Wey 242                               | Wiehlpuhl 144, 172               |
| Waschpuhl 143                     | Wellingrade 230                       | Wiehlsiepen 148                  |
| Waschteich 157                    | Welpe 121                             | Wiensiepen 149                   |
| Wasenberg 160                     | Welzedunc 22                          | Wienstrot 237                    |
| Wassack 160                       | Wendershagen 206                      | Wierth 161                       |
| Wassenach 160                     | Wendung 108                           | Wies 243                         |
| Wassenberg 160                    | Wengern 29                            | Wieschen 243                     |
| Wasserfuhr 26, 135                | Wensstote 97                          | Wiesenau 244                     |
| Wasserhövel 39                    | Wenzelspatt 75                        | Wiesenbach 244                   |
| Waterhuck 38                      | Werd 161                              | Wiesenhof 244                    |
| Weberhöhe 37                      | Werden 161                            | Wiesenkotten 244                 |
| Wechselland 218                   | Wermelsborn 128                       | Wiesenthal 244                   |
| Weesbach 125 .                    | Werth <u>161</u>                      | Wiesplacken 226, 244             |
| Weg 108                           | Werthausen 162                        | Wiesseldonck 22                  |
| Wegerhof 108                      | Werthchen 161                         | Wiesweiler 244                   |
| Wegscheide 108                    | Wertherhof 161                        | Wijnberg 8                       |
| Wehnrath 230                      | Werthof 162                           | Wilborn 128                      |
| Wehrhahn 206                      | Werthweide 162                        | Wildberg 9                       |
| Wehrholz 215                      | Wertloh 222                           | Wildeborn 128                    |
| Weidblech <u>184</u> , <u>242</u> | Wertsiefen 148                        | Wildenrath 228 113)              |
| Weidchen 242                      | Weschpohl 143                         | Wildenschlag 85 111),233         |
| Weide(n) 242                      | Wesel <u>160</u>                      | wilde Öde 117                    |
| Weidekamp <u>46,</u> <u>242</u>   | Weselderen 239                        | Wildhahn 206                     |
| Weidenacker 177, 242              | Wespetüte 104                         | Wildspring 155                   |
| Weidenberg 242                    | Westenbruch 130                       | Wilhelmsthal 103                 |
| Weidendell 242                    | Westerberg 7                          | Willkommsfeld 201                |
| Weidenpesch 242                   | Westerholz 215                        | Wimpossing 109 263               |
| Weidenstück 101. 242              | Westerknolle 59                       | Winacker 177, 242                |
| Weidfeld 201                      | Weyerfeld 161                         | Winberg 243                      |
| Weidt 242                         | Wichelhausberg 11                     | Windbäuken 191                   |
| Weier <u>160</u>                  | Wickenbrache 186                      | Windebrack 109 263)              |
| Weierchen 160                     | Wickenölchen 119                      | Windebruch 131                   |
| Weierfeld 161                     | Wickrath 228 113)                     | Windeck 24, 109                  |
| Weierheide 161                    | Widehowe 243                          | Windecke 24                      |
| Weierhof 161                      | Wied <u>243</u>                       | Windfoch(e) 26, 109              |
| Weiermühle 161                    | Wiedbusch <u>192</u> , <u>242</u>     | Windfuhr 26                      |
| Weiersberg 161                    | Wieden 243                            | Windfuss 26                      |
| Weierseifen 161                   | Wiedenbruch 131                       | Windgarten 109                   |
| Weiersifen 148                    | Wiedenhof(en) 242                     | Windgassen <u>26, 27, 109</u>    |
| Weierweiler 161                   | Wiedenkamp <u>46</u> , 212            | Windgaten 109                    |
| Weinbeck 242                      | Wiedhammer 242                        | Windhagen <u>26</u> , <u>206</u> |
| Weinberg 242                      | Wiehagen 206                          | Windhahn 109                     |
| Weinbroich 242                    | Wiehl 172                             | Windhausen 26                    |
| Weinbusch 242                     | Wiehlbitze 15                         | Windhöfel 39                     |
| Weingarten 203                    | Wiehlbrück 132, 172                   | Windhövel 39, 109                |
| Weinsberg 10                      | Wiehlmünden <u>142</u> , <u>172</u> ! | Windhover 109                    |

| Windlöck 27                                              |
|----------------------------------------------------------|
| Windmühle 109                                            |
| Windrath 109, 230                                        |
| Windschlag 109                                           |
| Windwage 159                                             |
| Windwehe 159                                             |
| Wingertshardt 208                                        |
| Wingertzstück 100                                        |
| Winkelhausen 110                                         |
| Winkelholz 215                                           |
| Winkeling 110                                            |
| Winkel(n) 110                                            |
| Winkelnburg 110<br>Winkelnock 70 170)<br>Winkelsfeld 110 |
| Winkelnock 70 170)                                       |
| Winkelsfeld 110                                          |
| Winkelshäuschen 110                                      |
| Winnekendonk 22                                          |
| Winterberg 7                                             |
| Winterborn 128                                           |
| Winterhagen 206                                          |
| Winterkopf 62                                            |
| Winterschladen 85                                        |
| Wintersohl 119                                           |
| Wippe 173                                                |
| Wippelbach <u>124</u> , <u>173</u>                       |
| Wippelrode 173                                           |
| Wippenbecke 173                                          |
| Wippenhohn 36                                            |
| Wipper 172                                               |
| Wipperau 116, 173                                        |
| Wipperbanden 173, 173                                    |
| Wipperfeld 173                                           |
| Wipperfliess 134, 173                                    |
| Wipperfürth 135, 173                                     |
| Wipperhof 173                                            |
| Wippermühle 173                                          |
| Wipperufer 158                                           |
| Wippingen 173                                            |
| Wissenake 160                                            |
| Wissower Klinken 54                                      |
| Wittbruch 130                                            |
| Wittenbroich 130                                         |
| Wittenstein 95                                           |
| wittenstein 50                                           |
|                                                          |

| Wittershagen 206                            |
|---------------------------------------------|
| Wittfeld 201                                |
| Wittlar 64, 243                             |
| Witzhelden 86, 243                          |
| Wockrath 228 113)                           |
| Wolfhagen 206                               |
| Wolfsaap 121                                |
| Wolfsberg 9                                 |
| Wolf(s)schlade 86                           |
| Wolfsegge 24                                |
| Wolfshahn 205                               |
| Wolfshött 44                                |
| Wolfshövel 39                               |
| Wolfsiepen 149                              |
| Wolfskaul 63                                |
| Wolfskuhle 63                               |
| Wolfsloch 68                                |
| Wolfsöge 117                                |
| Wolfsort 74                                 |
| Wolfsteich 157                              |
| Wollspinnersberg 11                         |
| Wolperath 229                               |
| Wolvesgrubun 31                             |
| Wonneburg 245                               |
| Wülfrath 229                                |
| Wünne 245                                   |
| Wünnerhof 245                               |
| Wüstberghausen 245                          |
| Wüste 245                                   |
| Wüsteheck 245                               |
| Wüstemünte 245                              |
| Wüstenei 245                                |
| Wüstenfeld 245                              |
|                                             |
| Wüstenhagen 206, 245<br>Wüstenherscheid 245 |
| Wüstenhof 245                               |
| Wüstenrode 245                              |
| Wüsterfeld 245                              |
| Wüsterhöhe 37                               |
| Wilstantonte 07                             |
| Wüstestoote 97                              |
| wüste Wiese 244<br>Wüsthecke 245            |
| Wüsthecke 245<br>Wüsthof 245                |
| wustnot 245                                 |

| Wüstknappen 57                      |
|-------------------------------------|
| Wüstsiefen 148, 245                 |
| Wulfesbusch 192                     |
| Wulfeshövel 39                      |
| Wulfeshohl 40                       |
| Wunnen 245                          |
| Wunnenberg 245                      |
| Wunnendale 245                      |
| Wunnilo 221, 245                    |
| Wupperberg 8                        |
| Wupperbusch 192                     |
| Wupperfeld 173, 201                 |
| Wupperstück 100                     |
| Wupperwiese 173                     |
| Wurmscheid 81                       |
| Wurzelnberg 8<br>Wurzelstück 101    |
| Wurzelstück 101                     |
| Wyer <u>160</u>                     |
| Ysselmond 142                       |
| Zanderscheid 82                     |
| Zeisiggesang 232                    |
| zer Bredden 17                      |
| Ziegenberg 9                        |
| Ziegenhardt 208                     |
| Ziegenschlippe 88                   |
| Zillgeshött 44                      |
| Zinne 111                           |
| Zipp(e) 105                         |
| Zippenhaus 106                      |
| Zipshausen 106                      |
| Zipsloch 106                        |
| Zoppenbrück 132                     |
| zu den Eichen 196                   |
| zum Dern 239                        |
| zum Dern 239<br>zum Dick 193        |
| zur Kuhlen 62                       |
| zur Strasse(n) 99                   |
| zur Strasse(n) 99<br>zur Straten 98 |
| zu Zweieichen 196                   |
| Zweibäumer 180                      |
| Zweieichen 197                      |
| zwischen der Liete 66               |
|                                     |

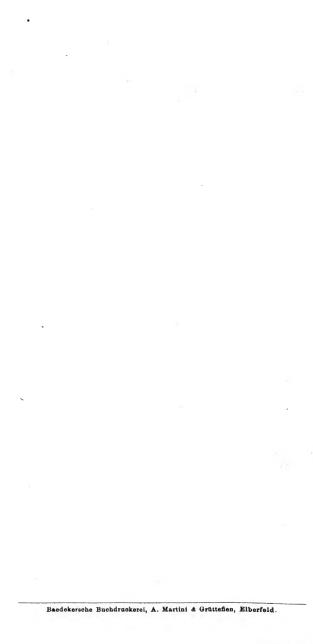



